Nr. 299 - 52.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgion 38.00 bfr. Dänemark 8.75 dkr. Frankreich 7.00 F. Griechenland 140 Br. Großbrizannien 65 p. Italien 1500 L. Jagotlawsen 275,00 Din. Luxemborg 21,0 Dfr. Nierderlande 2.20 hft. Norwegen 7.50 ukr. Osterreich 14 dS. Portugal 115 Est. Schweden 6,50 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 150 Pts. Kangrische inseln 175 Pts.

AND AND A STORY OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND SECOND

Water duch had an Parado de la seconda Frankreich: Drei Monate vor der Parlamentswahlen liegen die bürgerlichen Oppositionsparteien pach einer Meinungsumfrage klar in Front, 58 Prozent der Wahlberechtigten würden nach einer Umfrage von "Le Figaro" für die rechtsgerichteten Parteien stim-men, nur 38 Prozent für Sozialisten und Kommunisten.

The state of the s

100 5 (4 to 19 ft)

The state of the s

to the Market Belga

the state of the s

... I ... spuren

120 Millionen Ea

The latest

The state of the s

The Part of the Pa

The Line

Water Barrel

and the same

-4.

Bowing 737 notate

200-2

The Property of the Park St.

7: 300 500

Taranta de la constanta de la

the Contraction

n 20 3

· weller

100 Page

N. M. Walter

24.1.4

l l

- - - <del>-</del> -

Northern on Melles

5 8 12 12 TOTAL

and the second second

an according

1

7, 15

2.10

-- . . 1

- 2

୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳ

-----

-- -- 9-7

Visa Kaskidined

.....

+7.1

Brandsiffung

Arbeitsmarkt: Auf den sprunghaften Anstieg der Zahl von Abiturienten, die in diesem Jahr eine Lehrstelle suchten, hat der bil-dungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Neuhausen, hingewiesen. Es könne nicht ohne "problematische Auswirkungen" bleiben, wenn die Zahl der studienberechtigten Bede lane werber in der Berufsbildung von 31 000 im Jahre 1978 auf 77 000 (1984) und in diesem Jahr sogar auf rund 90 000 angestiegen sei.

100 000 E Laftbrücke: Der Chef des Jüdischen Weitkongresses, der nord-amerikanische Industrielle Edgar Bronfman, hat nach Informationen des US-Nachrichtenmagazins \_Time" mit sowjetischen Regierungsvertretern über die Organisation einer Luftbrücke für ausreisewillige sowjetische Juden nach Israel verhandelt. Bronfmans Plan, so "Time", bestehe darin, sowjetische Juden über Polen nach Israel ausreisen zu lassen.

**Carrorismus:** Bei einem Bomben anschlag auf ein südafrikanisches Einkaufszentrum in Durban sind am Montag mindestens vier Personen getötet worden und 15 ver-

Basken: Ein im Ruhestand lebender General der kasernierten Guardia Civil ist gestern in der nordspanischen Stadt Pamplona erschossen worden. Nach Angaben der Polizei wurde Juan Atares Pena auf offener Straße angeschossen und erlag kurz darauf semen Verletzungen.

Tiedge: Die drei Tochter des im August in die "DDR" übergelaufe-nen früheren Regierungsdirektors im Kölner Verfassungsschutzamt, Hansjoachim Tiedge, sind am Montag von Köln mit dem Zug nach Ost-Berlin gereist. Die "DDR" hatte zugesagt, daß sie die Festtage allein mit ihrem Vater verbringen können.

Medien: Der Süddeutsche Rundfunk Stuttgart hat gegen das neue baden-württembergische Landesmediengestz beim Bundesverfassungsgesetz eine einstweilige Anordnung beantragt. Sie richtet sich gegen die Verpflichtunmg, die für Radio Stuttgart ausgestrahlten Sendungen von montags bis freitags von 05.30 bis 08.00 Uhr einzustellen.

werden dem Rettungsplan des eu-

ropäischen Konsortiums für den

britischen Helikopter-Hersteller

Westland eingeräumt. In Finanz-

kreisen in London wird er als min-

destens gleichwertig zu der amerikanisch-italienischen Offerte an-

Börse: Auch am Tag vor Weih-

nachten hielt die Hausse an den

Aktienmärkten unvermindert an.

Der Rentenmarkt war ruhig.

(264,29). BHF Rentenindex

104,972 (104,938), BHF Performan-

ce Index 109,499 (109,433). Dollar-

mittelkurs 2,5095 (2,5200) Mark.

Goldpreis pro Feinunze 327,60 (325,55) Dollar.

gesehen (S. 11)

WELT-Aktienindex

### Kriminalität in Deutschland

Warum halten sich so viele nicht mehr an das Recht? Professor Manfred Schreiber, der frühere Münchner Polizeipräsident und heutige Ministerialdirektor im Bonner Innenministerium. geht in drei Beiträgen für die WELT den Ursachen dieser Entwicklung nach.

### WIRTSCHAFT

Touristik: Mit einer Umsatzsteigerung um 12,3 Prozent und einem Teilnehmerplus von 6,1 Prozent hat das Touristikjahr 1984/85 (31. 10.) den deutschen Reiseveransfallern eine deutliche Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Grundlage ermöglicht. (S. 9)

Inselvenzen: In den ersten zehn Monaten dieses Jahres hat die Zahl der Insolvenzen gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter zunommen. Sie lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit insgesamt 15 882 um 14.3 Prozent über dem Niveau der ersten zehn Monate von 1984.

Westland: Relativ gute Chancen

KULTUR

Malerei: Spätestens mit dem Marienaltar im Hochchor des Freiburger Münsters hat er sich in das deutsche Gemüt hineingemalt. Hier ist alles drin, was man genießen möchte - Anmut, Andacht, Idylle und Transzendenz. Zum 500. Mal jährt sich der Geburtstag von Hans Baldung Grien. (S. 19)

Geschichte: Dem seit Jahren geübten Brauch folgend, veröffentlichen wir auch dieses Jahr wieder eine eigens für die WELT geschriebene Weihnachtserzählung. Autor ist der Berliner Schriftsteller Hartmut Lange, der in Posen aufwuchs. Er schreibt über "Das letzte Christfest".

### SPORT Tennis: Bundeskanzler Helmut

Schach: Weltmeister Garri Kasparow will seinem Vorgänger Anatoli Karpow (beide UdSSR) keine Revanche gewähren. Nichts in den Statuten des Internationalen Schachverbandes verpflichtet den Weltmeister dazu, eine Revanche zu spielen", sagte Kasparow in einem Interview. (S. 6)

Kohl hat in einem Telegramm an Claus Stauder, Präsident des Deutschen Tennis-Bundes, der deutschen Mannschaft für ihren Einsatz beim Davis-Cup-Finale gedankt: "Ich habe mich über die hervorragenden Leistungen unserer Spieler gefreut." (S. 6)

### AUS ALLER WELT

Unglück: Bei einem Unglück in einer Zeche im oberschlesischen Waldenburg sind 18 Bergleute ums Leben gekommen. In 200 Meter Tiefe war Methangas explodiert, als die Kumpel mit Instandsetzungsarbeiten beschäftigt wa-

Teddy: Zum 82. Mai wird er an diesem Weihnachten die Menschen, vor allem die kleinen, beglücken. Auch Verhaltensforscher interessieren sich mittlerweile für das bejahrte Plüschtier. (S. 20)

Wetter: Bewölkt, 5 bis 10 Grad.

Niederlage? - Debatte über

Streikparagraph geht weiter S. 8

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe: Sozialpolitiker: Droht Blüm eine

Meinungen: Familie und Selbstvertrauen – Leitartikel von Jos-

Paris: Nicht nur Gourmets bekla-Forum: Personalien und Lesergen den Niedergang der Stadt – Von A. Graf Kageneck S. 3 briefe an die Redaktion der S. 3 WELT. Wort des Tages

Eppler: Den "Untergangsapostel" drangt es erneut in den Bundestag -Von Klaus J. Schwehn

Neue Berufe: Lehrer bekommen Nachhilfe für den Computer-Unterricht - Von W. Neitzel S. 11

China: Der Religion wird jetzt Fernsehen: Jeder hat seinen Stil vom Staat mehr Freiraum gewährt – Von Jochen Hehn

und jeder seine Übung: Porträt der "Royal Family"

Umwelt - Forschung - Technik: Mit dünnen Folien wird die Winterkälte in Schach gehalten S. 7

Goldene Schallplatte: Eine edle Liaison von Kunst und Kommerz - Von A. Schmitz

Wir wileschen unseren Lesern und Geschüftsfreunden ein Irobes Wellsnachtsfest. Die nächste Ausgabe der WELT erscheist am Freitag zur gowohnten Stunde.

# Bundespräsident plädiert für die Freilassung von Rudolf Heß

"Gnade ist die Stütze der Gerechtigkeit" / Weizsäckers Weihnachtsbotschaft

Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in seiner Weibnachtsbotschaft konkrete Forderungen an das von den Vereinten Nationen für 1986 proklamierte Internationale Friedensjahr" erhoben, die als "Kern dessen, was wir unter Frieden verstehen" die Unantastbarkeit der Wurde des Menschen hervorheben. Das Staatsoberhaupt gibt sich nicht damit zufrieden, falls mir das "Schweigen der Waffen im Atomzeitalter, die Verminderung der Waffen und Waffenexporte" verlangt wird. Weizsäcker legt die Betonung auf "Frieden geben, also das Antlitz des Mitmenschen zu achten, sein Recht auf sein eigenes Leben zu schützen". In die-

Mandela, Andreij Sacharow und Rudolf Heß ein. Von Weizsäcker: "Seit über 23 Jahren sitzt Nelson Mandela im Gefängnis, weil er, entgegen den in Südafrika herrschenden Gesetzen, dafür eintrat, daß alle Menschen vor Gott und dem Recht gleich sind. Es wird, um des Friedens willen, Zeit, ihm die

sem Zusammenhang geht der Bun-

despräsident dann – in dieser Reihen-

folge - auf die Schicksale von Nelson

Freiheit zu geben. Ich hoffe, daß der schwerkranke

DW. Bonn Andreij Sacharow, den ich kenne und hoch achte, bald die Gelegenheit bekommt, sich in die Behandlung der Ärzte seines Vertrauens begeben zu können. Er ist ein Freund des Friedens und eine Hoffnung für uns alle.

> Ich möchte aber auch von einem ganz anderem Thema berichten, über das ich vor ein paar Tagen auf einem Weihnachtsmarkt mit Berliner Mitbürgern sprach. Die Rede war von Rudolf Heß im Spandauer Gefängnis. Er war wahrlich kein Kämpfer für Menschenrecht und Freiheit. Als Hitlers Stellvertreter wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Das entspricht unserem Rechtsempfinden. Doch nun verbüßt er seine Strafe seit 44 Jahren. Er ist ein 92jähriger Greis. Er hat keine irdischen Hoffnungen mehr. Welchem Gefühl, welchem menschlichen Wert soll so ein Strafvollzug noch dienen? In der Hitlerzeit gab es keine Gnade. Und heute? Barmberzigkeit würde das Urteil über begangene Untaten nicht aufheben, sondern nur noch bekräftigen. .Gnade ist die Stütze der Gerechtigkeit', so sagt es ein tiefes und großherziges russisches Sprichwort. Sie sollte ihm zuteil werden im Friedensiahr

Der Bundespräsident wies darauf hin, daß zu Weihnachten die Gedanken vor allem zu den Deutschen "auf der anderen Seite" gehen: "Ich grüße sie von ganzem Herzen. Wir wollen auf beiden Seiten beitragen, den Grenzen ihren trennenden Charakter für die Menschen zu nehmen, so wie es vor zehn Jahren in Helsinki von allen Regierungen bekräftigt wurde,\* Politisch gehöre dazu, weder blind 211 vertrauen, noch Feindbilder zu pflegen. "Wir müssen zu unseren Werten, zu unserem Bild vom Menschen und seinen Rechten stehen".

Und als Mahnung mit höchst politischem Charakter fügte das Staatsoberhaupt an dieser Stelle hinzu: "Wir dürfen Menschenrechtsverletzungen nicht verschweigen, nur um die Atmosphäre eines politischen Gesprächs zu erleichtern". Aber es gehe nicht darum, sich moralisch zu entrüsten und ideologische Fronten zu pflegen, die "nur abgrenzen". Es gelte, den eigenen Grundsätzen mit Vernunft und Humanität zu dienen. "Wir wollen uns nicht mit Prinzipien gegenseitig ausgrenzen, sondern über die Praxis miteinander sprechen. Die Menschen drüben sind uns für jeden Beitrag zur Entspannung dankhar".

Millionen Tonnen erhöht. 1984 wur-

den 20 Prozent des Kunststoffmülls

wiederverwendet, 30 Prozent ver-brannt und 50 Prozent deponiert. Zu-

rückgegangen ist die Quecksilberbe-

lastung aus der Chlorerzeugung der

chemischen Industrie. 1972 betrug sie

im Abwasser noch 25 Gramm je Ton-

ne Chlor, in der Abluft 15 Gramm und

über Produkte 24 Gramm. 1984 laute-

ten die entsprechenden Zahlen 0,2

Gramm, 2,2 Gramm und 0,5 Gramm.

Der Verband versichert, die che-

mische Industrie werde über den Er-

folgen die anstehenden Aufgaben

und Probleme" nicht vergessen. "Die

chemische Industrie wird weiter for-

schen - auch nach Methoden für ei-

nen noch effektiveren Umweltschutz.

Dazu braucht sie nicht nur die Frei-

heit der Forschung, sondern auch die

richtigen Rahmenbedingungen zum

se für den Umweltschutz müssen

auch verwirklicht und bezahlt wer-

den", erklärte der Verband. Sein Fa-

zit: Mehr Umweltschutz ist nur mit

# Chemieindustrie hilft beim Umweltschutz

In elf Jahren 24 Milliarden Mark investiert / Emissionen seit 1965 um 60 Prozent verringert

DW. Frankfurt Die Chemieindustrie in der Bundesrepublik Deutschland hat - nach eigenen Angaben - ihren Schadstoffausstoß in den vergangenen 20 Jahren trotz einer 150prozentigen Produktionssteigerung um 60 Prozent

Der Verband der Chemischen Industrie (Frankfurt) wies jetzt auf interessante Daten hin: Allein seit 1974 seien in neue Umweitschutzanlagen gut 24 Milliarden Mark investiert worden. Damit seien die gesamten Umweltschutzaufwendungen der deutschen chemischen Industrie - gemessen am Umsatz - etwa doppelt so hoch wie in den USA und dreimal so hoch wie in Frankreich.

1984 investierte die Industrie fast 3,9 Milliarden Mark in den Umweltschutz, davon 2,06 Milliarden in den Gewässerschutz 1.08 Milliarden in die Luftreinhaltung, 0,64 Milliarden DM in die Abfallbeseitigung und 0,09 Milliarden Mark in die Lärmbekämp-

Die Belastung der Chemieabwässer mit organischen Stoffen wurde

### **Erkennt Moskau** die EG an?

dpa, Lendon

Die Sowietunion ist zu einer Verbesserung ihrer Beziehungen zur Euronäischen Gemeinschaft als politischer Einheit sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer Ebene bereit. Dies erklärte die britische sozialistische Politikerin Barbara Castle am Montag vor Journalisten in London nach der Rückkehr von einer einwöchigen Reise sozialistischer Abge-ordneter des Europäischen Parlaments nach Moskau.

"Unsere Delegation hat deutliche Hinweise darauf erhalten, daß die Sowjetunion nun bereit ist, die Europäische Gemeinschaft als eine politische Kraft in der Weltpolitik anzuerkennen", sagte die stellvertretende Vorsitzende der sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament. Moskau wolle auch engere Handelsbeziehungen und gemeinsame Wissenschaftsund Technologieprojekte mit der EG

nach Angaben des Verbandes seit Beginn der 70er Jahre um mehr als 90 Prozent gesenkt. Die Schwefeldioxid-Belastung der Luft durch die chemische Industrie sei von 1979 bis 1984 um 30 Prozent auf 125 000 Tonnen im Jahr gesunken und betrage nur noch 4,2 Prozent der gesamten Schwefeldioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Stickoxid-Emissionen sanken um 21 Prozent auf 89 500 Tonnen und machen damit

### SEITE 2: Bewährung der Chemiker

nur noch 29 Prozent aller deutschen Stickoxid-Emissionen aus. Die Belastung der Luft mit organischen Verbindungen wurde um 55 Prozent auf 34 100 Tonnen, mit Staub um 36 Prozent auf 14 400 Tonnen und mit Kohenmonoxid um 52 Prozent auf 40 200 Tonnen gesenkt.

Bei einem von 1971 bis 1984 von 3,4 auf 6,5 Millionen Tonnen gestiegenen Kunststoffverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland wurde das Kunststoffrecycling von 0,15 auf 0,5

### Winnie Mandela wieder freigelassen

DW. Johannesburg

Winnie Mandela, die Ehefrau des schwarzen Nationalistenführes Nelson Mandela, ist am Montag 24 Stunden nach ihrer Verhaftung ohne Auflagen freigelassen worden. Wie ihr Anwalt, Akbar Ayob, mitteilte, wurde für ihre Freilassung keine Kaution hinterlegt. Frau Mandela erklärte nach ihrer Freilassung, sie werde \_nach Hause, nach Soweto" zurückkehren. Die Anklageerhebung gegen sie wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Bundesregierung hat bei der südafrikanischen Regierung zugunsten von Winnie Mandela interveniert. Der Geschäftsträger Südafrikas in der Bundeshauptstadt, Johannes Grobler, wurde ins Außenministerium bestellt. Dabei habe man die Sorge um die Verhaftung und Strafverfolgung von Frau Mandela zum Ausdruck gebracht. Seite 5: Unbeugsam

### einer erfolgreichen Wirtschaft mög-Prag verschärft Konflikt mit Kirche

Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche in der Tschechoslowakei haben sich wenige Tage vor Weihnachten weiter zugespitzt. Das \_Komitee zur Verteidigung zu Unrecht Verfolgter" (VONS) teilte mit, die Pressionen gegen Kirchenanhänger hätten derzeit ein Ausmaß erreicht. das unvergleichlich größer sei als in den vergangenen Jahren. In der Presse wurde der Prager Erzbischof, Kardinal Frantisek Tomasek, wiederholt heftig angegriffen. Unter anderem hieß es, Tomasek "dient anti-tschechoslowakischen Kreisen, die Lügen über die Lage der Katholiken in der CSSR verbreiten". Die Kritik an Tomasek bezieht sich auf einen offenen Brief, in dem der Kardinal der Regierung die "Einmischung in die Angelegenheiten der Kirche" vorgeworfen hatte. Außerdem hatte er die Observierung von Gläubigen durch Sicherheitskräfte angeprangert.

# Wiener Bonmot - Von Marx zu Merx

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien "Mir bleibt halt nix erspart", soll der österreichische Kaiser Franz Josef nach der Häufung persönlicher Unglücksfälle und Katastrophen in seiner Umgebung gesagt haben. Ähnliches könnte auch der jetzige österreichische Bundeskanzler Sinowatz von sich behaupten - angesichts des zweiten Finanzdebakels, von dem die verstaatlichte Industrie des Landes innerhalb weniger Wochen heimgesucht wurde

Gerade erst war der gesamte Vorstand des staatlichen Stahlkonzerns VOEST-Alpine wegen gewagter und mißlungener Ölspekulationen der Tochterfirma "Intertrading" in die Wüste geschickt worden, da platzte am vergangenen Wochenende eine zweite Bombe. Auch die andere, gleichfalls in Linz ansässige staatliche Firma, die "Chemie Linz AG" hatte mit Erdöl spekuliert. Ihre Tochter, die Handelsgesellschaft "Merx". von der es noch kurz zuvor geheißen hatte, sie betreibe alle ihre Geschäfte

mit begrenztem und genau kalkulier-ten Risiko, fuhr auf dem Ölmarkt eine halbe Milliarde Schilling Verluste ein. Der für die verstaatliche Industrie zuständige Bundesminister Ferdinand Lacina (SPÖ) fiel aus allen Wolken und sprach von Täuschung. Der Bundeskanzler unterbrach seinen Weihnachtsurlaub. Die Opposition - die christlich-demokratische ÖVP - forderte den Rücktritt des Ministers. Bis jetzt wurden allerdings nur die für die Ölgeschäfte zuständigen UMera"-Geschäftsführer fristlos gefeuert.

Die Angelegenheit ist umso peinlicher, als nun auch der neu emannte provisorische Generaldirektor der VOEST-Alpine, Richard Kirchweger, ins Schußfeld geraten ist. Kirchweger war nämlich bis vor wenigen Tagen Generaldirektor eben jener "Chemie Linz AG". Ebemalige Mitarbeiter der Tochterfirma Merx behaupten jetzt, die Konzerspitze habe sehr wohl von den Spekulationsgeschäften gewußt, was von den Spitzenmanagern bestritten wird. Der ÖVP-Wirt-

schaftspolitiker Josef Taus erklärte, es sei "denkunmöglich", daß der zuständige Minister Lacina und der Chef der Holding-Gesellschaft für die verstaatlichten Betriebe, Grünwald, keine Ahnung gehabt haben sollen.

Sprecher der Regierung wiederum erklären, angesichts des "Proporzes", nach dem die Posten in der verstaatlichten Industrie zwischen den beiden großen Parteien SPÖ und ÖVP aufgeteilt werden, säße die Volkspartei "selber mit drinnen".

In Wien kursiert zum neuesten Debakel das Bonmot "Von Marx über Murks zu Merx\*. Zwar hat Bundeskanzler Sinowatz erklärt, er werde Minister Lacina auf jeden Fall halten. Aber schon wird die Frage diskutiert. ob der zuständige Ressortchef nach diesem zweiten Schlag nicht bereits hoffnungslos angeschlagen ist. Was im ersten Anlauf erreicht werden sollte - die VOEST durch die Bestellung eines "provisorischen" Chefs aus dem Gerede zu bringen, ist durch die Merx"-Affäre mißlungen.

# Krippe und Kreuz

Von KARL LEHMANN Bischof von Mainz

Ob es uns paßt oder nicht: Weihnachten ist eine Macht. Es bewegt - wie sonst kein Anlaß – für viele Wochen die Geldströme. Es bringt auch die Gemüter der Menschen in Bewegung, wenn nicht gar die Herzen und den Geist. Viele, denen der Rummel auf die Nerven geht, haben versucht, sich dem Wirbel zu entziehen. Meist vergeblich. Sie ärzern sich weiter, wie dieses Familienfest sentimentalisiert und kommerzialisiert, das geistliche Fest verkitscht und entstellt wird. Immer noch früher im Jahr sollen die glitzernden Attrappen von Weihnachten Käufer auf die Beine bringen.

Viele lehnen gerade darum das Fest ab. Für sie ist es der Inbegriff der bürgerlichen Maske. Kann man im Angesicht einer Welt des Hasses, der Angst. der Friedlosigkeit und der Erniedrigung des Menschen Weih-nachten als Fest der Liebe erfahren? Ist es nicht bloß Gleichgültigkeit oder die Gewöhnung an jahrhundertealte Sitten und Gebräuche, Geschenke und Lichterketten? Sie wollen das zu Tode malträtierte Fest nicht mehr retten, sondern die idyllische Stimmung von Weihnachten geradezu schockierend stören und uns vor das Schreckliche dieser Welt stellen: verhungernde Kinder gegen das Wonnekind, Waldsterben gegen Christbaumzauber, "Krieg der Sterne" gegen Friedensbeteuerungen. Dies kann sich steigern bis zu einem trotzigen "Nein" zur Ausbeutung und Gewalt, zur Weihnachtslüge.

Tch verstehe diese Aggressio-

I nen. Sie versuchen der gefähr-

lichen Macht der Konvention ih-

ren Protest entgegenzuschleu-

dern. Von Bert Brecht bis Martin

Walser gibt es dafür viele entzaubernde und erschreckende Texte. Aber ist das Nein und die Weigerung wirklich alles? Gibt es nicht inmitten von vielen Verbrämungen und Entstellungen etwas, was diesem Verfall doch Widerstand leistet? Könnte dieund Beharrungsvermögen überhaupt noch existieren? Die christliche Weihnachtsgeschichte mag legendenhafte Züge tragen, aber sie ist keine fromme Idylle. Die Freude über die Geburt Jesu Christi hat die äu-Berste Armut nicht weggewischt. Menschen sind ungeachtet ihrer persönlichen Situation auf Befehl von "oben" unterwegs, niemand nimmt die Fremden auf, ein Kind steht obdachlos vor den Türen unserer Häuser, Angst um Machtverlust schont nicht einmal unschuldige und ohnmächtige Kinder, die Flucht ins ägyptische Exil schafft neue Heimatlosigkeit... Dies ist nicht der Stoff, aus dem goldene und luftige Träume gewoben werden, sondern der nüchterne Boden unendlichmal erlebter und erlittener Geschichte. Hier sind wir weit weg vom Mythos. Die Krippe zeigt vor auf das Kreuz, mächtige Feinde vertragen sich gut auf dem Rücken der Schwachen, der Stall und der Galgen sind draußen vor den Toren der Stadt. So gehören auch heute die Armen der ganzen Welt, die Gefolterten und die von Bomben Zerfetzten zur Weihnachtswirklichkeit. Darum besuchen wir nicht nur am Weihnachtsfest, aber auch und gerade an diesem Tag die Gefangenen und Asylanten, die Obdachlosen und Suchtabhängigen, die Alten und die Kranken.

A ber ist dies alles, was an diesem Tag die Welt bewegt? Jedenfalls gibt es um die Krippe und den Stall Menschen, die sehen und verstehen, sowie Blinde und Taube. Weder der römische Tribun noch der volkseigene Fürst sehen etwas vom verborgenen Glanz. Sie besitzen ihre Macht aus sich und für sich. Die Geburt des Kindes in Bethlehem war in den Kategorien und Paragraphen von Jerusalem nicht vorgesehen. Angst und Furcht sowie der Ruf nach dem Schwert sind die Antwort. Die Paläste und großen Häuser der Besitzenden waren nicht die Orte und Herbergen Jesu. Daß der Mensch Dinge sein eigen nennt, ist nicht schon vom Übel. Auch der Besitz könnte und sollte Segen sein. Aber die Dinge, an die

wir uns klammern und die uns gefangennehmen, können die Sicht verstellen. Sie ersticken jedes andere Interesse. Auch die Wissenden tun sich vor der Krippe schwer. Wenn sie in die eigenen Konstruktionen verliebt sind, vermögen sie kaum mehr etwas von dem zu entdecken, was anders als in ihren Büchern steht. Die Schriftgelehrten von damals zeigen uns, daß Kirchenmänner und Theologen davon nicht einfach ausgenommen sind. Wer wirklich weiß, kann sich überraschen lassen, hat das Staunen und die Demut nicht

Da gibt es aber – von den Engeln abgesehen – noch andere Menschengruppen. Es sind zunächst die Hirten: Menschen mit weitem Horizont, offen für die Zeichen am Himmel der Geschichte, wachsam gegenüber allem Neuen. Männer der Erwartung und der Bereitschaft, des Wunders fähig. Es sind Menschen der wachen Gläubigkeit, die gerade darum auch fähig sind, Scharlatane zu entlarven. Schließlich sind es die Weisen: Menschen mit unstillbarem Hunger und Durst nach Wahrheit, unermüdlich Suchende, treu dem inneren Ruf, mißtrauisch gegenüber der sicheren und behaglichen Seßhaftigkeit. Und da sind Maria und Josef. Das Dunkel der Nacht konnte sich nur in Licht, die Eiseskälte nur in heilende Wärme wandeln, weil Maria sich mit ihrem freien Ja dem Anruf Gottes ergab, ähnlich wie Josef, der als Mann des Schweigens die Last eines unruhigen Gewissens und der Verantwortung in der unbekannten Fremde nicht scheute.

Für diese offenen Menschen hat in dieser Nacht Gott gesprochen. Sie haben ihn nicht in die Grenzen und Schranken ihrer Nützlichkeit und Berechnung eingesperrt und eingeengt. Er war für sie nicht nur dazu da, um sie in ihrem Eigensinn und Eigenwillen zu bestätigen. Sie haben Gott nicht die Möglichkeiten seiner Wahrheit versperrt. So konnte er sich offenbaren, im Kind sich zeigen. Gerade weil das Kind offen ist für alle Möglichkeiten - vielleicht besteht darin seine wirkliche "Naivität" -, hat Gott sich in ihm enthüllt. Er verbirgt seine Größe in der ohnmächtigen Gestalt des Kindes, wie später die Herrlichkeit im Zeichen des Kreuzes. Nur wer sich von Gott überraschen und überwältigen läßt, kann seine Wege entdecken.

C'eit jener Nacht ist der Mensch in seiner Würde wieder neu entdeckt. Es zeigt sich nicht nur, was alles an Grausamem im Menschen wüten kann, sondern Gott läßt uns in den Abgrund unserer selbst blicken: Wir sind nicht nur fähig, ihn zu erkennen, sondern einer von uns durfte zur Gestalt, zum Wort, ja zum Sohn Gottes in dieser Zeit werden. In einem noch viel tieferen Sinne, als es Dichter und Denker längst verkündeten, konnte der Mensch zum "Bild" Gottes werden. Darum ist jeder Protest gegen das geschundene Menschenantlitz, gegen den krummen Gang von Menschen in die Unfreiheit und gegen die Härte eines Eigensinns, der alles bloß für sich verbraucht, in höchstem Recht.

Wie Weihnachten wieder entziffern? Gott gibt uns die Erlaubnis, ganz unten und bodenständig damit anzufangen. Auch das "Niedrigste" - und was wir so nennen - ist nicht ausgeschlossen. Wir müssen zuerst das Menschliche neu sichtbar machen, wenn wir das Geheimnis von Weihnachten entdecken wollen. Nur wenn wir den Menschen retten, kann sich Gott im Menschen enthüllen. Die Geburt Jesu Christi macht uns Mut, die Gedanken zu weiten, die Hoffnung zu stärken, ja zum Nächsten zu sagen, Schuld zu vergeben und Frieden zu stiften. Wenn wir an Weihnachten damit einen neuen Anfang machen, haben wir - ob wir es wissen oder nicht - seine verborgene Kraft entdeckt, dürfen in selten überschwenglicher Freude feiern und einander Zeichen des Wohlwollens, ja der Liebe schenken.

### Bewährung der Chemiker Von Heinz Heck

Wenn sich die gegenwärtigen Entwicklungstrends fortsetzen, wird die Welt im Jahre 2000 noch übervölkerter, verschmutzter, ökologisch noch weniger stabil und für Störungen anfälliger sein als die Welt, in der wir heute leben."

Dieser berühmte Satz aus dem vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten Carter bestellten Bericht "Global 2000" ist ähnlich wie Anfang der siebziger Jahre die Darstellung des "Club of Rome" – von Pessimisten als Beschreibung eines unentrinnbaren Schicksals, einer unvermeidlichen Entwicklung verstanden worden.

Die Schlußfolgerungen waren daher ebenfalls unbrauchbar. Industrieverweigerung oder gar Industrievernichtung sind in einer in hohem Maße auf deren Wertschöpfung angewiesenen Gesellschaft keine tauglichen Rezepte. Die Antwort muß vielmehr lauten, daß die negativen Folgen so weit wie möglich vermieden werden. Dies geschieht am besten mit steigenden Investitionen in einer wachsenden Wirtschaft.

Die chemische Industrie hat jetzt eine beeindruckende Bilanz vorgelegt. Sie zeigt, daß die seit der Ölkrise 1973/74 propagierte Entkopplung dort in zwei Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht hat. Wenn die Chemieproduktion seit 1965, als übrigens noch niemand vom "Club of Rome" sprach, bis heute um 150 Prozent gestiegen, der Schadstoffausstoß dagegen um 60 Prozent gesunken ist, so macht das unter anderem deutlich, daß der spezifische Rohstoffeinsatz ebenfalls erheblich zurückgegangen sein muß. Entkopplung verbilligt die Produktion und macht sie zugleich weniger umweltbelastend: Wo weniger Rohstoffe verbraucht werden, kommen weniger Schadstoffe heraus.

"Die Wirtschaft" hat schon deshalb ein in ihrem Gewinnstreben liegendes Interesse an Umweltentlastung. Die Elektrizitätswirtschaft zum Beispiel hat den Kohleeinsatz je Kilowattstunde Strom seit Kriegsende auf ein Drittel verringert. Zwar reichen die vom Markt ausgehenden Impulse, wie sich gezeigt hat, nicht aus und bedürfen der Ergänzung durch staatlich vorgegebene Auflagen. Doch je freier sich die Industrie in diesem Rahmen bewegen kann, desto besser für die Umwelt.

### Held aus dem Hinterhalt

Von Horst Halangk

Ein einunddreißigjähriger Mann wurde in der Nacht zum Montag von der Polizei festgenommen, nachdem er einen Molotow-Cocktail gegen eine Fluggastbrücke am Frankfurter Flughafen geschleudert hatte. Die Fluggastbrücke wird von der Polizei als Beobachtungsstand verwendet; ihm galt offenbar der Anschlag. Auch der vierte Advent also hatte seinen Sonntagsspaziergang an der Startbahn West, wie die regelmäßig wiederkehrende kriminelle Veranstaltung der sogenannten Startbahngegner von ihnen selbst genannt wird.

Wahrscheinlich wüßte keiner von ihnen sein Verhalten rational zu erklären; sie sind im Grunde so wenig Startbahngegner, wie sie Chemiegegner, Atomgegner oder Autogegner sind daß der Täter in diesem Fall per Fahrrad flüchtete, geht wohl eher darauf zurück, daß er damit leichter durch den Wald zu entkommen hoffte. Sie sind vor allem keine Naturschützer. Eine Gruppe dieser Gewalttäter, die sich die Startbahn West als Anhaltspunkt erkoren haben, legte bei der Flucht auf Waldwegen Feuer, die mühsam durch polizeiliche Wasserwerfer eingedämmt werden. Den Wald anzünden, den man angeblich retten will – auf solch verquere Abwege kann nur ein deutsches Revoluzzergemüt geraten.

Man kann sie Systemgegner nennen, weil ihnen die ganze Richtung nicht paßt. Wahrscheinlich aber sind sie am ehesten jenem Herostratos vergleichbar, der sein unbeachtliches Leben ebenfalls durch eine Brandstiftung wichtig machen wollte. Wovon lebt so ein Einunddreißigjähriger eigentlich? Er hat, wie die Polizei entdeckte, eine Wohnung voller brennbarer Flüssigkeiten, ferner einen einsatzbereiten Brandsatz mit Zeitzünder und eine Schleuder mit Stahlkugeln. Lebt er von einem bürgerlichen Beruf während der Wochentage, finanziert er so seine militärische Ausrüstung – vor allem aber: was ist eigentlich sein Lebensinhalt? Allmählich in die Rolle eines Berufsterroristen hineinwachsen, oder bis ins Pensionsalter Heldenphantasien mit Brandsätzen aus dem Hinterhalt träumen? Man wünschte, die Behörden verschafften sich und uns mehr Einblick in das Innenleben der letzten Opfer der Kulturrevolution, und sei es, um ihnen seelenärztliche Betreuung zu vermitteln.

### UN-Logik in der Antarktis Von Günter Friedländer

Die UN-Generalversammlung tat wieder einmal, was sie am besten kann: Im Schlepptau der Dritten Welt Probleme zu

Eisschicht bedeckt. Der Pakt funktioniert gut.

debattieren, die keine sind und die sie nichts angehen. Zweiunddreißig Länder, die an der Antarktis, ihren Gebietsstreitigkeiten (etwa zwischen Chile und Argentinien), ihrer Erforschung und ihrer möglichen Nutzung interessiert waren, schlossen 1959 den Antarktis-Pakt, der zunächst bis 1991 die gemeinsame friedliche Erforschung der Antarktis mit Hintansetzung aller Gebietsansprüche und Ausschluß jeder Gewaltanwendung bestimmte. Achtzehn dieser Länder - unter ihnen die USA und die UdSSR - bestimmen die Strategie der Anwendung des Vertrags. Die Antarktis ist anderthalbmal so groß wie Europa, aber zu fast 98 Prozent von einer vier Meter dicken

Dennoch oder deshalb nimmt die UN-Generalversammlung die so wenig zur Lösung der wirklichen Probleme dieser Welt beiträgt - Hunger in Afrika, Krieg zwischen Irak und Iran, internationaler Terror usw. - sich der brennenden Frage an, wie man die Antarktis zum "gemeinsamen Erbe der Menschheit" machen könnte. Ausgerechnet das tropische Malaysia trug drei Beschlußanträge bei, die natürlich erst einmal den Ausschluß Südafrikas aus dem Antarktis-Pakt, ferner eine "internationale Verwaltung der Antarktis" und deren "für alle gleiche Nutzung" sowie mehr Studien des Problems seitens der UNO fordern. Ironischerweise gibt es bereits eine internationale Verwaltung. Aber niemand weiß, ob es die Bodenschätze, von denen manche phantasieren, überhaupt gibt.

Dreißig der zweiunddreißig Länder des Antarktis-Paktes ließen durch dessen Sprecher, den Australier Richard A. Woolcott, mitteilen, daß sie an Verhandlungen der UNO über die Antarktis nicht mehr teilnehmen werden. Die Ausnahmen waren China, das für den Ausschluß Südafrikas stimmte, und Indien, das alle drei Resolutionen unterstützte.

Es ist bemerkenswert, daß die Sowjetunion und sieben Länder des Ostblocks sich nicht an die Praxis hielten, automatisch für die Anträge der Länder der Dritten Welt zu stimmen, sondern ihren Partnern des Antarktis-Paktes treu blieben.



"Reitstunde gefällig?"

# Familie und Selbstvertrauen

Von Joachim Neander

Wie die Historiker eines Tages über die letzten zwanzig Jahre deutscher Geschichte urteilen werden, wissen wir nicht. Über manche Teilurteile kann man Vermutungen anstellen, die eine Chance hätten, von einer Mehrheit (schon heute) gebilligt zu werden.
Dazu gehört die These, die deutliche Verschärfung der sozialen
Konflikte, vor allem des Generationenkonflikts, habe in dieser Phase doch wenigstens eins mit sich ge-bracht: mehr Selbstbewußtsein und Urteilsfähigkeit in der jungen

Doch just diese These scheint ins Wanken zu geraten. Was in der emanzipatorischen Hochblüte der Sozialwissenschaften immer und immer wieder gepredigt wurde, daß ein Konflikt, der "ausgehalten" und "ausgetragen" wird, die Beteiligten fördere – das erweist sich im Rückblick und im Lichte der empirischen. Überprüfung als fragwür-

In einer Untersuchung zum Thema "Ehe und Familie" in Baden-Württemberg hat das Institut für Demoskopie Allensbach kürzlich zwei Gruppen junger Menschen mit ihren Antworten zu den verschiedensten Themen miteinander verglichen. Die eine Gruppe (die Mehrheit übrigens) hatte angegetik und des Sozialverhaltens mit ihren Eltern weitgehend übereinzustimmen. Die andere gab auf diesen Gebieten eine ausgeprägte Dis-harmonie zu den Eltern zu Proto-

Und siehe da, die Gruppe mit familiärem Grundkonsens zeigte in den meisten wichtigen Fragen ge-genüber der durch Disharmonie in der Familie geprägten Gruppe die günstigeren Werte. Wer aus einer harmonischen Familie kommt, ist offenkundig selbstbewußter (68 gegen 55 Prozent), hält auch in schwierigen Situationen durch (60 gegen 36 Prozent), tut nichts gegen die eigene Überzeugung (58 gegen 45 Prozent) und überzeugung (58 gegen 45 Prozent) und übernimmt gern Verantwortung (59 gegen 39 Pro-

Der Konflikt in der Familie scheint junge Menschen also nicht zu befreien, zu stärken, selbständig werden zu lassen. Er lähmt, macht stumm, läßt einen sprachlosen Grabenkrieg zwischen den Genera-tionen entstehen. Der Austausch ist auf ein Minimum begrenzt. Alles Grundsätzliche wird ausgeklam-

mert, um nicht jedesmal den alten Streit neu zu entfachen.

Bemerkenswert dabei ist - und auch dies zeigt die Allensbach-Studie – die Langzeitwirkung dieser Familienkonflikte. Wer als Kind in der Familie Disharmonie als Dauerzustand erlebt hat, tut sich später schwer mit dem eigenen Partner, hat Angst vor der Verantwortung für eigene Kinder. Hier liegt offenbar auch eine entscheidende Ursache für die Tatsache, daß die Geburtenrate in der Bundesrepublik in den vergangenen zwanzig Jahren stärker zurückgegangen ist als in irgendeinem vergleichbaren Land der Erde.

Nirgendwo nämlich ist der Generationenkonflikt der sechziger und siebziger Jahre so tierisch ernst, so grundsätzlich-politisch und so pathetisch überhöht ausgetragen worden wie bei uns. Wer die publizistischen und wissenschaftli-chen Veröffentlichungen aus der Zeit vor zwanzig Jahren heute be-trachtet, findet die Begriffe Familie und Familienharmonie ausschließlich unter negativem Vorzeichen, als Anpassung, Unterordnung, Disziplin, elterlichen Befehl (Heinrich Böll formulierte 1964 in einer Poetikvorlesung, dieses Wort müsse vor Gericht gestellt und ausge-Gehorsam. Der linksliberale Grandgesetz-Kommentator Richard Schmid war damals ernstlich

besorgt, es könne jemand aus dem elterlichen Erziehungsrecht nach Artikel 6 Abs. 2 GG in "verfas-



sungswidriger Weise" eine entsprechende Kindespflicht zum Gehorsam herleiten.

Daß Harmonie in der Familie auch in Deutschland und sogar um die verpönte Jahrhundertwende sehr wohl ohne Befehl und Kadavergehorsam, ohne Herrschaftsanspruch und Prügeldrohung möglich war (und ist), das haben die Emanzipationstheoretiker den Jugendlichen damals verschwiegen. Fast eine ganze Generation rannte blindwütig in den Konflikt mit den Eltern. Wenn man es genau be-trachtet, hat sie offenbar nicht einmal Selbstbewußtsein dafür eingetauscht. Diesen Vorgang hat es in dieser Breite nirgendwo anders in der westlichen Welt gegeben, wie vergleichende Studien schon vor Jahren belegt haben.

Vielleicht ist es nötig, darauf hinzuweisen, daß ein so umfassender Generationenkonflikt die Deutschen bereits einmal in die Katastrophe geführt hat. Unter den zahlreichen, unterschiedlichsten Ursachen für das Entstehen und die Wirkungen des Nationalsozia-lismus ist dieser Faktor bisher viel zu wenig beachtet worden.

Fast alle späteren NS-Größen lagen nach dem Ersten Weltkrieg in schaft mit ihrem eigenen Elternhaus. Der sich radikalisierende Männerbund der Partei wurde für sie - wie entsprechend zum Teil auch bei den Kommunisten - regelrecht zum Familienersatz.

Vater-Sohn-Gemeinsamkeiten zeigen sich in der Biographie führender Nationalsozialisten höchst selten. Es überwiegen die Brüderpaare. Wo später, zum Beispiel im Fall Himmler durch den Schriftsteller Alfred Andersch, die Konstruktion einer Vater-Sohn-Kontinuität auf künstlerisch höchst einprägsame Art versucht wurde, ha-ben glaubwürdige Zeugen dies in-zwischen als tatsachenwidrig ent-

Die Familie, soviel ist deutlich, bietet immer noch einen besseren Schutz vor Isolation, Fanatismus, Angst und Sprachlosigkeit, als dies irgendeine andere Institution könnte. Das sollten auch jene endlich begreifen, die sich die ideale Welt immer noch als System aus lauter von Sozialpädagogen betreuten Kleinwohngruppen vorstellen.

# IM GESPRÄCH Charlotte Knobloch Die einzige Überlebende

Von Rafael Seligmann

T n Zeiten, da über Antisemitismus I in Alltag und Kultur gestritten wird, wird leicht übersehen, daß das Leben in den jüdischen Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland (insgesamt leben beute achtundzwanzigtausend Juden in diesem Teil Deutschlands) seit Jahrzehnten eine bemerkenswerte Kontinuität und Stabilität aufweist. Jüngstes Beispiel: Die Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) der bayerischen Landeshauptstadt wählten mit überwältigender Mehrheit Frau Charlotte Knobloch zu ihrer Vorsitzenden. Durch ihre Vita und Persönlichkeit garantiert die 53jährige Hausfrau, daß die jüdische Gemeinschaft Münchens auch nach dem Tode Hans Lamms, der sie fast fünfzehn Jahre souverän geleitet hatte, ihre Aufgabe als kulturelles, soziales und religiöses Zentrum der bayerischen Juden ebenso fortsetzen wird wie die Bemühungen um Versöhnung und Ausgleich mit der deutschen Umwelt. Die Gemeindevorsitzende ist in

vielem eine Ausnahmeerscheinung: Sie war die einzige Frau unter 44 Kandidaten, sie hat als einzige unter den Kandidaten Krieg und Naziherrschaft in München überlebt und, was in München sehr viel zählt, sie ist die Tochter des verstorbenen Senators Siegfried Neuland, der die jüdische Gemeinde nach 1945 aufbauen half und ihr fast zwei Jahrzehnte vorstand. Bereits nach seinem Tode im Jahre 1969 drängten Frau Knobloch viele Freunde und Bekannte, in der Gemeindepolitik aktiv zu werden. Sie lehnte aber ab, ihr war die Erziehung ihrer Kinder wichtiger. In ihrer Freizeit betreute Frau Knobloch allerdings vor allem die älteren Gemeindemitglieder. Nachdem ihre Kinder sich beruflich etabliert hatten, der Sohn als Jurist, die Tochter als Arztin, ließ sich Frau Knobloch vor drei Jahren in den zwanzigköpfigen Gemeindevorstand wählen. Hier war sie



Geduldige, systematische Arbeit: iKG-Vorsitzende Charlotte Knob-

für den Sozialbereich verantwortlich Nicht nur theoretisch: Mehrmals wöchentlich traf man sie im jüdischen Senjorenheim an, wo sie für jeden ein gutes Wort fand und half, wenn Not am ... Mann" war.

Nach ihrer Wahl zur Gemeindechefin der zweitgrößten jüdischen Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland (fünftausend Personen) möchte die attraktive Fünfzigerin als erstes dafür sorgen, daß die Gemeinde sich wieder ihrer eigentlichen Aufgabe" widmet: "Der Förderung kultureller und religiöser Belange sowie der Betreuung und Unterstützung von Alten und Bedürftigen", sagt sie in ihrer deutlich bayrisch gefärbten Sprechweise.

مري . . . .

1000

and he

For the following of

Edward and terring

gen kann: bemerkbar

agang you Paris. Die !

Men eher signistis sie to

debensstandard sinkt.

alands minor management

deschbai, and anch di

AT CHARLE ACCENT

The attion to the transition of the transition o

Was a con Jene

Section of the sectio

the day of the fortunes

Sanday : he Man

Andrew Constant State

Burn martin der die

of Crimina com th

The many some

Deline the second of the second

Uplanti and mill annum

the said the said the said of

Section 1 Section 1

Sample of marine

Spirite and angle

Some Secondary in

San to Principle of the Har

Significant into the con-

Section Characters

the little was all the second of the second

Schmecker leingen.

Die jüngste Debatte um das deutsch-jüdische Verhältnis hat Frau Knobloch in ihrer Ansicht bestärkt. daß "nur durch geduldige systema-tische Arbeit ein Abbau von Vorurteilen möglich ist. Denn die meisten Deutschen kennen heute keinen Juden persönlich", meint sie nachdenk-

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Frankfurter Allgemeine Das Blatt kommentiert die Mo

Soll es nach osteuropäischem Nachkriegsmuster darum gehen, den Widerstand. zu "lähmen,...versteckte Gegner zur Selbstoffenbarung zu locken, Nichtkommunisten fürs kommunistische Regime einzuspannen? Oder ist an ein anderes, nationaleres Regime gedacht? Zu solcher Veränderung könnten den Moskauer Führern die Nachteile raten, die der Krieg in Afghanistan ihrem Staat bringt.

WESTFALEN-BLATT

Johannes Raus Wahlkampimanager Bodo Hombach hat kürzlich für eine bemerkenswerte Klarstellung gesorgt "1991 die Bonner Rechtskokalition abzulösen, wäre weitaus schwieriger", drängt er die Genossen zur Eile, "denn dann wird sich der Arbeitsmarkt durch das Nachwachsen der geburtenschwachen Jahrgan-ge entspannen." Damit gesteht er zweierlei ein: Die von seiner Partei stets in Abrede gestellte absehbare Entspannung am Arbeitsmarkt und das taktische Spiel der SPD mit dem Schicksal von Millionen Arbeitslosen in der Bundesrepublik.



Fuchsberger sah rot: Live kündigte er im Fernsehen seinen (vorläufigen) Rücktritt an. Wg. Kritik ... Fuchsber-gers weinerlicher Abschied – ein Grund zur Trauer? Nein. "Auf los geht's los" ging immer mehr nach hinten los – Millionen schalteten um. Wg. Peinlichkeiten . . . Profis würden

zunächst mal fragen, was mache ich falsch. Bei Fuchsberger machen offenbar erst mal die anderen alles

> HAMBURGER **MORGENPOST**

Kohl, es wird Rau, spöttelte die Mopo, als feststand, daß Johannes Rau SPD-Kanzlerkandidat für 1987 werden würde. Inzwischen ist er gekürt, doch für Kanzler Kohl sind die drohenden Wahlkampfstürme schon zu einem ständig die Richtung ändernden Wind abgeflaut. Schuld (?) ist Raus eigene Verläßlichkeit. Sein Versprechen, nicht mit den Grünen zu koalieren, wird ihm nämlich von der Mehrheit der Partei durchaus geglaubt. So bugsiert er sich, nach
Meinung geschwätziger Parteitaktiker, schon frühzeitig ins Abseits -weil zu berechenbar! Viel Zeit bleibt nicht mehr. Wenn Rau in 13 Monaten auch nur eine annähernde Chance haben soll, das Bonner Kohlkraftwerk stillzulegen, muß Willy Brandt in den nächsten Wochen Maulkörbe verhän-

NEUESTE NACHRICHTEN Des Karlsruher Blatt kritisiert die Steue-rungsmöglichkeiten, die das Enitural-kommen der "DDE" gibt:

So findet sich im Text ständig die Einschränkung, der Austausch in Kultur, Kunst, Wissenschaft und Bildung erfolge im "Rahmen des Mögli-chen" und habe die "innerstaatlichen Rechtsvorschriften" zu beachten (die jederzeit zu ändern sind, um nicht vorhergesehene Einflußlücken des Westens zu stopfen). Außerdem unterliegt der Austausch dem in der Präambel fixierten Auftrag, "einen Beitrag zur Festigung des Friedens und der Entspannung zu leisten".

# Die Königin von Polen und ihr kämpfender Priester

"Mutter der in der Nacht Verhafteten - bitte für uns!" / Von Enno v. Loewenstern

Unter vielen der Weihnachtsbäume, die jetzt von liebevol-len Händen in den deutschen Wohnstuben geschmückt werden, erstehen Krippen: Maria mit dem "Kindlein auf Heu und auf Stroh", daneben der wackere Joseph; "die redlichen Hirten knien betend dayor", dazu treten wohl auch die fürstlichen Weisen mit ihren Geschenken. Ein Bild innigen Glücks, das hoffentlich den Geist recht vieler Familien wiederspiegelt, die es sich aufgestellt haben. Doch sollte niemand, der sich in Dankbarkeit und Freude zu der Gottesmutter im Mittelpunkt beugt, darüber verges-sen, daß sie auf Erden in mehr Funktionen gesehen wird als der einer schlichten Handwerkersfrau mit einem besonderen Auftrag.

Sie ist auch die Königin von Polen. In fast allen polnischen Wohn-stuben hängt ihr Bild, manchmal in der sanften Mütterlichkeit der Herberge, meist im strengen Schmuck des Krönungsornats von Tschenstochau. Maria ist eine gewaltige Herrscherin, die die Herzen ihrer

und mit fester Hand regiert. Mancher Machthaber, der sich auf ihren Thron zu schwingen suchte, hat von ihrer Macht erfahren.

"Mutter Gottes, Jungfrau Maria, erhöre uns! Du hast am Kreuz gestanden und du hast so sehr gelitten, als dein Sohn Jesus Christus am Kreuz starb. An diesem Kreuz emannte dich Christus zu unserer Mutter und uns zu deinen Kindern. So bist du unsere Mutter!"

Mit diesen Worten wandte sich ein polnischer Priester namens Jerzy Popieluszko am 30. Mai 1982 an sie. Er fuhr fort:

"Der König Johann Kasimir ernannte dich zur Königin unseres Landes, Also bist du unsere Mutter und unsere Königin. Und deswegen, als unsere liebe Mutter, mußt du leiden, wenn du deine Kinder siehst, die ihren Kreuzweg durch-machen. Erneut mußten deine Kinder besonders leiden in dem dir gewidmeten Monat Mai. In diesem Monat offenbarten die ihre Haßgefühle, die nicht wissen, was sie tun, die Unrecht und Unmoral verbrei-Untertanen in festem Besitz hat ten. Am 3. Mai, dem Tag deines

Festes, der Königin von Polen, kam dieser Haß besonders zur Geltung. An diesem Tag haben unsere Schwestern und Brüder Tränen vergossen, unschuldig Schläge empfangen." Und er rief sie an:

"Mutter derer, die bei Soldidar-ność ihre Hoffnung haben – bitte für uns! Mutter der Betrogenen -Mutter der Verratenen - Mutter der in der Nacht Verhafteten – Mutter der Gefangenen – Mutter der erschossenen Bergarbeiter - Mutter der Werftarbeiter - Mutter der Studenten - Mutter der standhaften Schauspieler – Mutter der gedemütigten Schriftsteller und Wissenschaftler - Mutter derer, die gezwungen werden, zu unterschreiben, was nicht mit dem Gewissen zu vereinbaren ist - Mutter der Kinder, die sich nach ihren gefangenen Müttern und Vätern sehnen - Mutter der weinenden Mütter – Mutter der sorgenden Väter – Mutter dei-nes gefangenen Dieners Lech . . . "

Dann aber der Appell, der die verzweiselten Herzen aufrichtet: "Königin des leidenden Polen -

Königin des unabhängigen Polen -Königin des immer treuen Polen bitte für uns! Wir bitten dich, Mut-ter Gottes, gib uns allen das Leben in der Freiheit und Wahrheit, in Treue zu dir und deinem Sohn."

Königin des kämpfenden Polen -

Wer solche Worte sprach, konnte im leidenden Polen nicht lange überleben. Immerhin, noch zwei-einhalb Jahre leidenschaftlicher Anrufungen und Gebete waren dem Priester zu St. Stanislaus Kostka vergönnt, ehe die, die nicht wissen, was sie tun, ihn am 19. Oktober 1984 in Przysiek bei Thorn zu Tode folterten. War damit die Macht der Königin widerlegt?

Viele Polen nehmen es als bedeutsames Zeichen, daß der Mörderstaat seine Handlanger vor Gericht stellen mußte.

Viele Polen sehen ein bedeutsames Zeichen darin, daß Pater Jerzy Popieluszkos Worte nicht tot sind. Sie gehen im Lande um; so sein Trost, gesprochen beim Rosen-kranz in Bromberg am selben Tage,

benötigt, ist deformiert und stirbt von selbst; die aber lebensfähig ist. erobert aus sich selbst heraus. Solidarność hat die Welt erobert, weil sie nicht mit Hilfe der Gewalt kämpste, sondern auf den Knien vor den Feldaltaren mit einem Rosenkranz in der Hand." Und sein letztes Wort: "Beten wir, daß wir vor Angst und Einschüchterung, vor allen Dingen aber von Gewalt und Rachsucht frei bleiben!" mitreißende Popieluszkos

Sprache ist jetzt in einem schmalen Band endlich auch deutschen Lesern zugänglich ("Jerzy Popie-luszko: An das Volk - Predigten und Überlegungen 1982–1984", Erb Verlag, Düsseldorf, 128 Seiten, da-von 16 Seiten Abbildungen, 19,80 DM). So dürfen wir einen Priester kennenlernen, der von den Dingen dieser Welt redete, aber nicht als geweihter Politfunktionär in der Wohlstandsgesellschaft auf der Suche nach einer Medienrolle, sondern als ein Hirte seiner Herde, der den Wölfen furchtlos entgegentrat; an dem er später ermordet wurde:
"Eine Idee, die Waffen und Gewalt der getreu blieb bis in den Tod.



# Wer immer strebend sich bemüht: Holland spielt "Faust"

In den Niederlanden ist das Faust"-Fieber ausgebrochen. Zom ersten Mal wird dort das Stick in voller Länge gespielt. Scharen strömen die dollander zu dem heneinhalb-stündigen Theaterspektakel.

VOO HELMUT HETZEL ine freundliche Frauenstimme Anguret in einer auf Band geRichenen Botschaft: "Guten
Bie Siesprechen mit dem AppelThester Wenn Sie wegen Karten für
die Verstellung Faust anrufen, so umi 13:00 Uhr von Montag bis Freitag m tun. Aber bitte berücksichtigen Sie: Alle Vorstellungen für den nächsten Monat sind bereits ausverkauft." Plakate künden es von den Litfaßsäulen; Zeitungen veröffentlichen Sonderbeilagen. Im Freundes- und Sonderoenagen Spricht es sich her-Bekanntenkreis spricht es sich her-To Den Haag wird Goethes

with the second diesem nu die Hollander geradezu.
Hollander geradezu.
Geschehens ist

Der Ort dieses Geschehens ist Scheveningen, Duinstraat 6, Appel-Theater. Der weltberühmte Haager Kmort, so scheintes, hat sich in einen Kultort verwandelt. Holland ist im Fanst Fieber. Hier findet es statt, wird es aufgeführt, das inzwischen in den Niederlanden zu einem nationalen Theater-Spektakel gewordene Goethe Stück, der Tragödie erster und zweiter Teil. Erstmals zusammen

und zusammenhängend wird es hier und beute auf die Bühne gebracht. Ein Mammut-Projekt. Alles in allem siebeneinhalb Stunden lang – die Pausen mitgerechnet. Und nach dem Anspruch des Regisseurs Hans Croiset soll in seiner Bearbeitung, 153 Jahre nach dem Tod des Gebeinnrates aus Weimar, der Versuch unternommen werden, diese Tragodie der Menschheit aus dem Blickwinkel des 20. Jahrhunderts zu inszenieren, ohne daß dabei die Substanz des Werkes, das Essentielle, das Goethe zu sagen

hat, verlorengeht. Diesen Anspruch einzulösen, dafür arbeiteten er und sein Theaterteam ein Jahr lang; probte das 18köpfige Ensemble bis zur Erschöpfung; beiterstate further that Appel Theater : . : willig umgebaut werden, so daß es als :...... Amphitheater neu entstand.

Das Vorhaben sollte mehrmals wie-

der abgeblasen und eingestellt werden. Es stand wiederholt auf der Kippe, bis man es dann doch irgendwie geschafft hatte und der Goethe-Satz Wer immerstrebend sich been können wir erlösen" für alle endlich zur Wirklichkeit wurde. Zarter Knoblauchduft steigt in die Nase. Kine stetig anwachsende Menschenmenge fullt das Theater-Foyer bald ganz aus. An der Kasse werden die vorbestellten Karten bezahlt. Wie immer ist die Vorstellung ausverkauft. Es ist 16.00 Uhr. Das Theater-Ereignis nimmt seinen Lauf. Die Menschenmasse verlagert sich langsam in die Ecke, aus der der Knoblauch-Duft herüberströmt.

Dort, an einem Buffet, gibt es blaue und graue Essensgutscheine zu erwerben. "Die blauen sind für die erste T Pause um 19.15 Uhr", sagt ein Mann

Pause um 21.30 Uhr." Zum Preis von 15 Gulden haben die Bon-Inhaber ein Recht auf einen kleinen Gaumenschmaus, einen griechischen Salat mit Schafskäse und Oliven, Gurken, Peperoni und Tomaten. Dazu noch eine Portion der in Holland unvermeidlichen "Gehacktbällchen"; ein Glas Rotwein ist im Preis inbegriffen.

Während die Menschenmenge noch immer von der einen Kasse zur anderen strömt, öffnet sich ein Fenster im Foyer. Eine Frauenstimme tont: "Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst im trüben Blick gezeigt. Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten, fühl ich mein Herz noch jenem Wahn ge-neigt. Ihr drängt euch zu! Nun gut. So mögt ihr walten, die ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert. vom Zauberhauch der euren Zug umwittert. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, und manche liebe Schat-



Der Hauptdarsteiler: Eric Schnei-FOTO: DE WEU

ten steigen auf. Gleich einer alten, halbverklungenen Sage, kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf."

Gleichzeitig erhellen sich blitzartig die zahlreichen in der Eingangshalle plazierten Bildschirme. Sie sind von allen Seiten und von jeder Ecke des Raumes gut zu beobachten. Live, per Video-Kamera ... aufgezeichnet ... und übertragen wird das in diesem Moment beginnende "Faust"-Spektakel auf Monitore projiziert. Wer mit Eintritiskarten und Essenbons versorgt ist, der bahnt sich jetzt seinen Weg zur Theater-Theke, einen Drink vorab Auerbachs Weinkeller in Den Haag.

Das Publikum: Es reicht vom ßiährigen mit Pop-Frisur bis zum fidelen Rentner. Ein Komödiant erscheint. Er zeigt "Faust" als Puppenspiel Das "Faust"-Thema in seiner Urform. Mit barer Münze wird auch heute noch gern gewettet, als der Komödiant nach Ende seiner Vorstelhung den Hut reicht und fragt: "Faust wird er es schaffen?"

Die Aufführung: Ein Bühnenbild zu Beginn – halb Štraßenbahn-Haltestelle, halb Hörsaal. Mit Kreide an einer als Vorhang dienenden Tafel: der Makro-Kosmos, halb verwischt, verschwommen allemal. Da steht er, Faust der arme Tor. Er hat nun "Ach filosofie, juristerij en medicijn en -

erklärend, "die grauen für die zweite jammer - ook theologie stug bestudeerd in zweet en pijn". Was für eine Übersetzung - ist das durchzuhalten?

> Schließlich will das Ensemble das gespannte und erwartungsvoll lauschende Publikum sechs Stunden lang fesseln. Doch es stellt sich heraus: "Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind." Die Übersetzung prägt. Sie stammt von Adama van Scheltema und Nico van Suchtelen und wurde in den Jahren 1901-1920 erarbeitet. Sie ist hervorragend. Das Publikum wird gefesselt. Es gerät in den Bann von Faust und Mephisto; es erlebt phantasievoll ausgestattete Bühnenbilder und geht mit "Faust" auf die Reise durch die Zeit. Es durchlebt, erlebt die unvergleichlichen Dialoge. "Geselle dich zu uns! Komm, hier!"

Dann die Gretchentragödie. Das Stück steuert auf seinen ersten Höhepunkt zu. Plötzlich ein Knall. Die Bühne öffnet sich zur Straße hin. Walpurgisnacht. Sie wurde als Punk-Fête inszeniert. Eine ganze Punkerclique donnert mit schweren Motorrädern direkt von der Straße kommend auf die Bühne. In den Armen einer schwarzgekleideten Lederlady gibt sich Faust dem ewig Weiblichen hin. Aber Gretchen wird nicht vergessen. Im Kerker schließt der erste Teil.

Danach Pause. Das Publikum strömt ins Foyer. Es grapscht in den Taschen nach den blauen Essensgutscheinen. Es läßt sich spanischen Wein und griechischen Schafskäse schmecken. Auf den Video-Monitoren wird die Szene in "Auerbachs Keller" nachgespielt. Es scheint, als sei er für diesen Abend tatsächlich nach Den Haag verlegt worden. "In hıstige Gesellschaft bringen?" -"Nein, Mephisto, nicht nötig. Nun hast auch du Pause."

Doch nicht jeder widmet sich mit gleicher Hingabe und ganz ausschließlich den kulinarischen Genüssen. Mancher blickt beim Essen einmal kurz auf den Bildschirm. Andere Theatergäste wiederum sitzen gedankenversunken in einer Ecke und lesen den Text nach.

An der Theater-Theke der übliche Smalltalk. "Was, du bist extra aus Enschede hierher gefahren?" - "Ja, den "Faust" wollte ich mir doch nicht entgehen lassen!" Im weiteren Verlauf des Gespräches stellte sich heraus, daß die Dame nicht alleine hier war. Mit ihr kamen noch rund hun-dert Enscheder Bürger, die eigens drei Busse für die Fahrt zur "Faust"-Aufführung nach Den Haag gechartert hatten. Holland im "Faust"-Fie-

Die griechische Zwischenmahlzeit ist so etwas wie ein symbolischer Vorgeschmack auf den zweiten Teil des Stückes. Der Gong ruft. Der Tragödie zweiter Teil beginnt.

Des Lebens Pulse schlagen (wieder) frisch, ätherische Dämmerung milde zu begrüßen. Du Erde warst auch diese Nacht beständig und atmest neu erquickt zu meinen Füßen."

Zu Füßen liegt das Publikum nach Ende der siebeneinhalbstündigen Vorstellung auch dem Ensemble. Von Müdigkeit oder Erschöpfung ist bei den Zuschauern keine Spur. Tosender Applaus, laute Bravo-Rufe, rhythmisches Klatschen, abebbend und immer wieder auflebend, nicht mehr enden wollend. Holland im



FOTO: PAVEL STICHE

# Zwischen Mauer und Havel ein Gotteshaus zum Anschauen

Renoviert und strahlend in hellem Gelb steht sie da, die Heilandskirche" in Berlin. Doch den Gläubigen bleibt der Zugang versperrt.

Von HANS-R. KARUTZ

urz vor dem Fest begab sich ein kleines deutsch-deutsches Wunder: Eine runde Million Mark (West) aus Privat- und Staatsschatullen rettete eine Kirchen-Ruine im Mauerstreifen zwischen der ehemaligen Residenzstadt Potsdam und West-Berlin.

Die "Heilandskirche" im Vorort Sakrow, von einem Preußen-König entworfen, steht seit Heiligabend 1961 leer. Der Betonwall durch Ost-Berlin schnitt den Zugang zur Pforte ab und ließ das Gotteshaus langsam verfallen. Erst beim Treffen zwischen Richard von Weizsäcker, damals Regierender Bürgermeister in Berlin, und Erich Honecker am 15. September 1983 versprach der SED-Chef zu helfen. Aber kosten dürfe es die DDR" nichts. So spendete der Senat 500 000 Mark, die andere Hälfte gab der Verleger Franz-Karl Maier ("Tagesspiegel"), ein schwäbischer Katholik

Nach über einjährigen Bauarbeiten die Grenzposten bewachten Dachdecker und Maurer, leuchteten die Baustelle Tag und Nacht aus - ist das Werk vollbracht. Doch darf weiterhin, 25 Jahre nach dem Mauerbau, kein evangelischer Christ in der ringsherum eingemauerten Villen- und Laubenpieper-Kolonie Sakrow das einst hochberrschaftliche Kirchlein betre-

Es bleibt Kulisse, Ein Stück Preu-Ben am angrenzenden Königswald. "Wenigstens seht ihr im Westen nun nicht mehr auf eine Ruine. Das ist doch schön", kommentierte ein Kirchenmann aus Ost-Berlin das gelungene Werk; und so werden sich Hunderttausende von West-Berlinern bei ihren Spaziergängen durch eine der anmutigsten Park- und Au-Land-

schaften entlang der Havel am Blick der Heilandskirche – am gegenüberliegenden Ufer (Ost) - erfreuen kön-

Theodor Fontanes Gedichtzeile Du verklärst es, Havel, in Deinem Blau" konnte lange für den Anblick des bröckelnden Gotteshauses nicht gelten. Aus dem aufgerissenen Dach im Krieg war eine Luftmine unmittelbar am Ufer niedergegangen - lugte eine stämmige Birke. Die Scheiben des Gebäudes waren zerborsten. Im Kampanile neben dieser Basilika am märkischen Gestade und mitten im Laubwald hatten sich die Grenzwächter einen trefflichen Ausguck eingerichet: zu ihren Füßen der nur knapp 150 Meter breite engste Grenzpunkt zwischen Ost und West in den grünen Ausflugsrevieren von West-Berlin.

Hier verläuft zugleich der Transit-Wasserweg nach Westen. Schubschiffe, Container-Konvois, Schlepper und weiße Ausflugsboote pflügen durch das Wasser. Die dadurch verursachten Wellen nagten am steinernen Fundament der Kirche, die gänzlich ins Wasser zu sacken drohte. Bis zur Anlage der Mauer - sie

führt unmittelbar hinter dem Bau entlang - beteten die Sakrower in dem Gotteshaus, ließen sich taufen und trauen. Boote wurden an einer steinernen Treppe vertäut, Ausflügler schritten durch die Säulengänge.

Königin Luises Sohn Friedrich Wilhelm VL hatte selbst den Entwurf skizziert. Er wollte aus dem schlichten Sakrow einen "anmutigen, durch Kunst veredelten Lustort" machen. Man weihte die Kirche auf den Namen "Heiligster Erlöser im heilbringenden Hafen". Der Bau in seinem hellen Sanssouci-Gelb mit blauglasierten Terrakotta-Zierstreifen geriet in den Windschatten, bis er Geschichte machte.

Zum einen durch den romantischen Dichter Friedrich de la Motte-

verbrachte. Die Vorlage für Lortzings -Undine" spielt in diesem Fleckchen der Mark. Wirklich Geschichte machte die Kirche am 5. April 1897, als der 23,5 Meter schlanke Kampanile als Deutschlands erster Sendemast diente. Bei "klarem Wetter und ohne Gewitterschwüle" setzte Georg Graf von Arco 1600 Meter weit quer über die blauen Wasser des Jungfernsees die ersten Funksprüche der Welt ab. Majestät ließen selbst ein Telgramm tikkern und nahmen es in der Kaiserlichen Matrosenstation am Potsdamer Ufer in Empfang. "Jut jemacht, Graf", mag Wilhelm II. gelobt haben. Ihm imponierte ja alles Neue.

Neu war der Kummer mit dem Gotteshaus nicht mehr, als Richard von Weizsäcker nach Berlin kam. Alle Bemühungen des alten Pastors der Heilandskirche, den Bau zu retten, verfingen sich in den Mängeln der Planwirtschaft und im politisch-bürokratischen Gestrüpp. Am Ende aber ging alles seinen korrekten Gang - über das "Diakonische Werk" in Stuttgart. In Ost-Berlin avancierte die Staatsfirma "Intrac" zum Partner der Millionenspende - eine Firma, die auch den West-Berlinern für 20 Jahre ihren Müll abkauft

Nun mußten Material und Männer her. Die West-Spende löste aus, was drüben "inlandsbezogener Export" heißt. Hinter dieser Formel verbirgt sich die Hergabe rarer und teurer .DDR"-Materialien (Kupfer für das Dach, Spezialsteine) eben nur gegen

Die Schäden sind nun behoben, aber Gläubige in Sakrow müssen sich weiterhin behelfsmäßig in ihrer Friedhofskapelle beim Abendmahl um Brot und Wein versammeln.

Ein Schiff dieselt durch die Nässe. Drüben, im Sperrgebiet von Sakrow, das nur die Anrainer betreten dürfen, lärmen die Hunde in der zentralen Zolischule.

Es ist wie in niemandes Land.

## Die Stars von der "Madisonski Avenue"

Von A. v. KRUSENSTIERN

bendnachrichten der amerikanischen Fernsehgesellschaft ABC. Korrespondent Roge: Grimsby berichtet aus Moskau über Engpässe in der Versorgung mit Lebensmitteln und Konsumgütern. Auf dem Bildschirm sind lange Menschenschlangen vor Läden in der sowjetischen Hauptstadt zu sehen. Die Kamera schwenkt zu einem gut aussehenden jungen Mann in einem modischen Pullover. Auch die Sowjetregierung, erläutert er, komme allmäh-lich zu der Einsicht, daß eine von oben bis ins letzte Detail starr geplante Wirtschaft nicht funktionieren könne. Am unteren Rand des Bildschirms erscheint der Name des jungen Mannes: Vladimir Posner, Kommentator von Radio Moskau.

Posner ist nicht nur ein Mitarbeiter des sowietischen Staatssenders, sondern auch ein Star des amerikanischen Fernsehens. Alle paar Tage er-scheint er auf den Bildschirmen in Millionen von amerikanischen Wohnzimmern, um geduldig, gewandt und schlagfertig die sowjetische Politik zu erläutern. Sein Englisch ist perfekt und ohne eine Spur von Akzent. Sein Gehabe vor der Kamera ist von dem eines amerikanischen Fernseh-Profis nicht zu unterscheiden.

Abschied der Russen vom Holzhammer

Der Russe könnte sofort einen hochbezahlten Job bei einer amerikanischen Fernsehgesellschaft antreten. Posner ist ein Produkt dessen, was amerikanische Medienfachleute \_Madisonski Avenue" nennen. Die sowjetische Propaganda hat eingesehen, daß Holzhammermethoden nicht oder nicht mehr ankommen. Sie hat sich, zumindest bei ihren Versuchen, die amerikanische Öffentlichkeit zu beeinflussen, die ausgefuchsten Werbemethoden zu eigen gemacht, die in der New Yorker Madison Avenue, der Hochburg der großen amerikanischen Werbeagenturen, entwickelt wurden.

Vorbei ist die Zeit, da sowjetische Sprecher mit Kartoffelgesichtern und in schlecht sitzenden dunklen Anzügen vor die Kamera traten und tausendmal gehörte Propagandaphrasen droschen. Die sowjetischen Propagandisten des neuen Typs, Leute wie Posner, wie der Washingtoner Tass-Bürochef Alexander Schalnjew oder der Iswestija-Korrespondent Alexander Palladin sind so "westlich", daß die amerikanischen Fernsehgesellschaften sich um sie reißen.

Sie sehen gut aus, sie kleiden sich bei den besten amerikanischen Herrenausstattern ein, sie sind selbstsicher und gewandt - und sie sprechen ausgezeichnetes Englisch.

Tass-Bürochef Schalnjew (38) wirkt mit seinem ironischen Grinsen, Blazer mit Goldknöpfen, Flanellhose und eleganten Slippern wie ein "Preppy", ein junger Mann aus dem amerikanischen Besitzbürgertum Sein Englisch ist britisch angehaucht. als sei er in einem feinen Internat in England zur Schule gegangen.

Aggressiv, schlagfertig und nicht ausfallend

Iswestija-Korrespondent Alexander Palladin, der dem Schauspieler Charles Bronson ähnlich sieht, ist so etwas wie ein Dauergast in der täglichen Fernseh-Diskussionssendung Crossfire", in der die Kolumnisten Tom Braden und Robert Nowak sich regelmäßig miteinander und mit ihren Gästen wild in die Haare geraten. Palladin steht dabei seinen Mann.

Er ist aggressiv, aber nie ausfallend, schlagfertig, aber nie auf den bloßen Effekt bedacht. Man hat den Eindruck, daß die sowjetischen Staats-Medien wie Tass, Prawda und Iswestija heute bei der Ernennung ihrer Amerika-Korrespondenten mehr Wert auf gutes Aussehen, gewandtes Auftreten und Diskussionstalent legen als auf stures Nachplappern von Propaganda-Klischees. Auch die sowietischen Diplomaten

in den USA haben sich eine neue Verhaltensweise angewöhnt. Im Gegensatz zu früher geben sie sich heute zugänglich und gelockert. Noch vor wenigen Jahren trugen sie selbst an Wochenenden die klobigen dunklen Anzüge, an denen sie sofort zu erkennen waren. Heute kleiden sie sich modisch und haben die amerikanische Sitte angenommen, den Dienst-Anzug von Freitagabend bis Montagmorgen wegzuhängen und das Wochende ohne Schlips und salopp gekleidet zu verbringen. Irgend jemand, der im sowjetischen Propaganda-Apparat an gehobener Stelle sitzt, muß die Techniken der Madison Avenue studiert und ihre Anwendung durchgesetzt haben. Daß es sich gelohnt hat, beweist die Tatsache, daß sowjetische Propagandisten neuerdings fast unbeschränkten Zugang zum amerikanischen Fernsehen haben. Sie brauchen sich diesen Zugang nicht zu erkämpfen - im Gegenteil. die amerikanischen Fernsehproduzenten reißen sich um sie.

### Nicht nur die Gourmets beklagen den Niedergang von Paris machen die Versuchung, lieber um die Ecke im Tiefkühl-Laden einzu-Bevölkerung eines solchen Dorfes ist. Es gibt, statistisch gesehen, nur noch Er ist schleichend und für den dem Staubwischer unter dem Arm,

Besucher kaum bemerkbar, der Niedergang von Paris. Die Stadt vegetiert eher, als daß sie lebt. Der Lebensstandard sinkt, die Wohlstandsruinen sind mübersehbar, und auch die Feinschmecker klagen.

Von A. GRAF KAGENECK

s ist die Stunde der Clochards, der letzten Freudenmädchen, der Müllmänner und der alten Damen, die die Tauben füttern. Es ist Paris im Morgengrauen. Jenes Paris, das der Sänger Jacques Dutronc in seinem nostalgischen Chanson "Paris 5 Uhr" besingt. Da kommen sie alle vor, die von den ersten Stunden des Tages an die Straßen der Stadt bevölkern. "Paris s'éveille - Paris wacht

4-16-4 (1

Der Bäckergeselle, der die ersten heißen Croissants vom Ofenblech bolt, der Lieferwagenfahrer, der sie in die Cafés und Bistros bringt, der Stra-Benfeger aus Senegal in seinem grüben Drillich, der mit einem überlangen Besen welke Platanenblätter, Zigerettenkippen, Hundekot und Präservative in den Bach befordert, der die Straßenrinnen entlangläuft und durch große Schlünde im Unter-Brund verschwindet; die Hausfrau im dünnen Morgenmantel, die gähnend ihren Hund "Gassi" führt, der "Flic". der an der Kreuzung lauert, um Verkehrssünder des Überfahrens bei Rot zu überführen.

Sie kennen sich alle und grüßen sich mit einer Handbewegung, denn man ist vom selben "Quartier", und Paris ist eine Folge von Quartieren, die jedes für sich ein kleines Dorf sind, mit einem Kirchturm, einer Bürgermeisterei und einem Standesamt. Es ist erstaunlich, wie konstant die

wenig demographische Bewegungen im Paris "intra muros", also dem Teil des riesigen Ballungsgebietes, das die eigentliche Stadt Paris, umgrenzt von der ehemaligen Befestigungslinie, heute ein peripherischer Boulevard, Die Bevölkerungszahl bleibt relativ

stabil, gemessen an den riesigen Migrationen vor allem der aus Übersee eingewanderten Arbeiter, die das Leben in der "Banlieue", der 50 000 Hektar bedeckenden Bannmeile, kennzeichnen. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen leben schon seit der Mitte der siebziger Jahre nicht mehr in der eigentlichen französischen Hauptstadt. Vorher hatte es eine reißende Abwanderung in die Außenbezirke gegeben, war die Einwohnerzahl zum Schrecken der Verwaltung innerhalb von nur fünf Jahren unter die Drei-Millionen-Grenze gerutscht, ehe sie sich auf dem heutigen Stand stabilisierte (in den letzten Jahren gab es wieder einen leichten Anstieg, vor allem dank der vorzüglichen Administration unter Bürgermeister Jacques Chirac).

Aber der Krebsschaden der Stadt, knapp werdender Raum bei steigenden Grundstückspreisen und daher unerschwingliche Mieten, ist nicht beseitigt. Er hat Paris längst zu einer der teuersten Städte der Welt gemacht, einer Stadt, die eher vegetiert als lebt, in der die Wohlstandsruinen nicht mehr zu übersehen sind und das Lebensniveau, für den Außenstehenden unmerklich, absinkt.

Sehr zum Kummer der älteren Bewohner, die sich noch an die goldenen fünfziger Jahre erinnern. So gibt es kaum nooh Domestiken in den besseren Haushalten. Die "Bonne à tout faire", das Zimmermädchen im flek-

trifft man nicht einmal mehr in den luxuriösen Vierteln in Poissy oder am Champ de Mars an. Sie ist viel zu teuer geworden, nicht zuletzt der Sozialabgaben wegen, die ein total defizitäres Versicherungssystem verlangt. Und auch die gute alte Concierge wird immer seltener. Schlimmer ist, daß die Qualität des Essens sinkt, trotz der Sterne, die Jahr für Jahr in den Reiseführern funkeln. Echte Gourmets, die den Essens-

zehnte beobachten konnten, betrauern den Niedergang der Pariser Küche. Frischer Fisch ist im Zeitalter der Tiefkühltruhen selten geworden, dem Fleisch geht es ähnlich. Selbst Restaurantbesitzer müssen zugeben, daß ihnen die Verlegung des "Bauches von Paris" in die Bannmeile, vor bald 20 Jahren von den Stadtvätern verordnet, die Versorgung mit Frischgemüse nicht gerade erleichtert hat.

Endlos lange An- und Abfahrten auf verstopften Stadt-Autobahnen

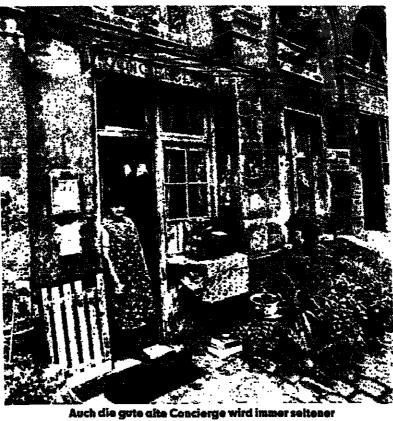

FOTO: WALTER VOGEL

kaufen, unwiderstehlich. Aber erfahrene Feinschmecker wie die Schnüffler des "Guide Michelin" oder die ergrauten "habitués" der vornehmsten Eß-Paläste spüren das. Vielleicht ist das der Grund, warum es so viele "gefallene Sterne" in den Handbüchern der Gastronomie gibt. "Ich gehe mir ein gutes Abendessen für Freunde lieber im Laden selber kaufen", sagt, mit einer abweisenden Handbewegung, ein deutscher Chirurg in Paris, der die französische Hauptstadt noch vor dem letzten Kriege kannte.

Nun, die Touristen werden es nicht merken. Geblendet von den Elektrizitäts-Kaskaden, mit denen sich die Lichterstadt in diesen Weihnachtstagen wieder umgibt, angezogen vom Duft der McDonald- und Fastfood-Buden, die die lästige Nahrungsaufnahme im Interesse des "shopping" auf ein Minimum reduzieren, geben sie sich dem Taumel der großen Boulevards hin mit ihren nie endenden Versuchungen hinter Glas und ihrem verwirrenden Menschengetümmel.

Sie sehen - wie könnte es anders sein - immer nur die eine Seite dieser Stadt, die Lichterseite sozusagen, je-ne, welche, erschöpft vom Nachtleben, erst gegen Mittag erwacht. Das Chanson Jacques Dutroncs wird nie an ihre Ohren dringen, und wenn, wird ihnen die bitter-süße Romantik seiner Worte verborgen bleiben, weil sie sie nicht nachempfinden können. Dazu muß man lange in Paris leben und früh aufstehen, so früh wie die Clochards und die alten Damen, und man muß sich wohl fühlen in der Dorfgemeinschaft eines der zwanzig "Arrondissements" (wörtlich: Abrundungen), aus denen Paris besteht.

Dann wird man merken, daß es fein

säuberlich abgetrennte soziale Bereiche gibt, die sich zwischen den einzelnen Schichten der Urbevölkerung gebildet haben. Eine alte Rentnerin zum Beispiel, die Morgen für Morgen den Inhalt ihres Lebens im Taubenfüttern erfüllt, kann dies keineswegs unbegrenzt tun. Sie wird bald auf eine Konkurrentin stoßen, die "ihren Bereich" mit Zähnen und Klauen verteidigt. Giftiges Gekeife zerreißt da zuweilen die Stille der Winternacht Dabei mangelt es nicht an den gefiederten Freunden. Es gibt ihrer viel zu viele, und keine Administration der Stadt, auch die des Jacques Chirac nicht, ist ihrer je Herr geworden.

Genau limitierte Reviere gibt es auch in der Prostitution und bei den Stadtstreichern, deren Zahl erschreckend zugenommen hat, seit es die viel umstrittene, statistisch sorgfältig verbrämte "neue Armut" gibt. Konnte man früher einen Clochard an seinem unverwechselbaren Habitus, spätestens an seiner Alkoholfahne erkennen, erschreckt man heute, wenn ein durchaus gutgekleideter Herr diskret die Mülltonnen nach Eßoder Verwertbarem durchsucht.

Auch die Zeitabläufte sind genau geregelten Ablösungen unterworfen. Die letzten Liebesdienerinnen, heute meist dunkler Hautfarbe und frierend unter schütterem Pelz, verlassen ihre Posten, wenn der Berufsverkehr die letzten Automobilisten der Nacht auf ihrer Suche nach flüchtigem Abenteuer ablöst. Das ist die Stunde, in der das erste Kāppi eines Flics auftaucht. Im fahlen Morgenlicht huschen die letzten Stadtstreicher davon, verschwinden in der Metro, die ihnen einen warmen Schlafplatz sichern. An den Bus-Haltestellen sammelt sich das Völkchen der Frühaufsteher, blaß und stumm in sich verschlossen. Der Moloch ist erwacht.

Die wachsende Zahl von Straftaten, bei- zu dieser Entwicklung führten, auseinan- Höffner denkt mit der Situation und den Ursachen, die dem Recht und Gesetz fest.

spielsweise besonders Diebstahl-Delikte, der. Der frühere Polizeipräsident von bereiten der Polizei zunehmend Sorgen. München und heutige Ministerialdirektor noch nicht an WELT-Autor Professor Manfred Schrei- im Bonner Innenministerium stellt dabei ber setzt sich in einem dreiteiligen Beitrag eine veränderte Einstellung gegenüber Rücktritt mit der Situation und den Umgehan die

etwa der Fahrraddiebstahl mit ca.

380 000 Anzeigen 1984: Fachleute rät-

seln, was den Anzeigenrückgang um

fast 18 Prozent gegenüber 1983 – übri-

gens tendenziell ebenso beobachtbar

beim Moped- und Motorraddiebstahl

(minus 24 Prozent) oder beim Dieb-

stahl an Autos (minus 34 Prozent) -

verursacht hat. Die Einengung und

Leistungsbegrenzung der neuen Ver-

sicherungsbestimmungen? Bei all

diesen jedenfalls bis zum letzten Jahr

(allzu) gut versicherten Risiken hat

sich bei Polizei und Versicherungen

mehr als einmal die Gewißheit ver-

dichtet, daß der Diebstahlsanzeige

zwar schon eine Straftat zugrunde

liegt, wohl eher aber Versicherungs-

Sprichwörtlich ist in manchen

Kreisen ja schon die Neuski-Finanzie-

rung über den "eingeplanten" Dieb-

stahl des alten, verschrammten Paars

wissen ein Lied davon

zu singen. So hat auch

erst ihr eigenes Infosy-

stem mit dem Vergleich

von Pkw-Kennzeichen,

Schadensabläufen und

immer wieder densel-

ben Personen ermög-

licht, die bewußte Her-

beiführung von Karam-

bolagen (z. B. an Kreu-

zungen mit kürzlich ge-

änderter Vorfahrtsrege-

lung) zu erkennen, wo

manche ihre Schrott-

karren mit unrichtigen

Reparaturrechnungen

zu wahren Goldeseln

umfunktioniert haben.

Aber auch die Steuer-

beamten wissen ein

Lied zu singen von der

Rechtstreue der Fiskal-

bürger. Welche Entfernungsangabe

zwischen Dienst- und Wohnort, wel-

cher doppelte Haushalt, welche Büro-

bedarfsrechnung stimmt denn wirk-

lich? Mit recht vielen Handwerkern

können Sie heute "mit oder ohne"

(Rechnung und Mehrwertsteuer) ab-

rechnen. Eine Stichprobe nach Erb-

fällen hat gezeigt, daß etwa 65 Pro-

zent aller Zinserträge am Finanzamt

vorbeifließen. Oder: Erzeugnisse, die

nicht die behaupteten Merkmale tra-

gen oder die es gar nicht gibt, werden

papiermäßig so lange über die EG-

Grenzen hin und her durch den

Dschungel europäischen Subven-

Daimler oder noch viel mehr daran

Und auch hier gilt, daß die man-

gelnde Steuermoral der großen Fische die vielen kleinen zur "Selbst-

korrektur" veranlaßt. Auch die Ei-

gennützigkeit der sogenannten "Ge-

meinnützigen" und die deliktische

Gier einiger an der Spitze dieser Ge-

sellschaften belegen den Spruch, das

Recht ist, was mir recht ist". Ja, es

sieht fast so aus, als ob der nach Deut-

schen-Art perfektionierte Rechts-

bruch von oben während des Dritten

Reiches in der massenhaften Regel-

verletzung von unten neuerdings eine

Fortsetzung folgt

verdient worden ist.

Fortsetzung fände.

betrug als Diebstahl.

# "Warum hält sich keiner mehr so recht ans Recht?"

Von MANFRED SCHREIBER

herrscht heute in Fußgänger-Zonen und auf Bürgersteigen vor rücksichtslosen Rad- und Monedfahrern. Wenn aggressive Jungmänner und selbstbewußte Frauen in die Pedale treten und ihre Innenstadtschlangen fahren, nehmen Mütter ihre Kinder an die Hand, und ältere Mitbürger verdrücken sich in die Passagen. Forsch und keck, mit der Klingel, aber auch schon einmal mit einem Schimpfwort ihr Vorwärtskommen fördernd, haben sie die Fußgänger das Fürchten gelehrt. Beachtung der Verkehrsregeln – keine Rede da-

In München haben sich deshalb vor wenigen Wochen die Seniorenbeiräte in einem offenen Brief an den Bürgermeister gewandt und dringend darum gebeten, die beabsichtig-te zeitweise Offnung der Fußgängerzonen nicht zuzulassen. Sie argumentierten, die zeitliche Befristung werde schnell in Vergessenheit geraten und es werde zu einer Radfahrer-Rushhour kommen, die Fußgängerzone werde zu einer Radrennbahn umfunktioniert. Schon jetzt sei der Respekt der Radler vor Verkehrsschildern gleich null; sie dächten schon jetzt nicht daran, z.B. in den Parks nur auf den freigegebenen Wegen zu fahren, geschweige denn vor einem Rotlicht zu warten, muß man dazufügen.

Dem gibt unsere tägliche Erfahrung recht. Erst vor wenigen Monaten kam ein Bediensteter unseres Hauses ums Leben, als er von einem Radfahrer, der Fahrerflucht beging, angefahren worden war. Ein maßgeblicher Journalist fragte letzthin öffentlich: "Was ist los auf unseren Straßen? Die Lust am (motorisierten) Untergang? Eine gezielte Form der Staats- und Obrigkeitsverachtung?" Wie ein Flächenbrand - so der Fragesteller - hätten schlechte Beispiele die noch verbliebenen guten Sitten verdorben, Erfolgserlebnis sei nicht mehr die korrekte Regelbeachtung, sondern das Nicht-erwischt-Werden beim Kampf aller gegen alle. Es müsse etwas geschehen, damit sich nicht zuletzt jeder seine eigene Straßenverkehrsordnung mache.

Daß schwer einsehbare und nicht verstandene Reglementierungen keine Beachtungschance haben, war uns bekannt. Beim Verzicht auf das Tempolimit hat die Bundesregierung daraus die richtige Folgerung gezogen. Daß aber sinnvolle und der Allgemeinheit dienende Vorschriften massenhaft bewußt und genußvoll übertreten werden, ist ein neues Phänomen. Die Suche nach Parkraum ist zum Kampf um die Lücke (auch gerne in zweiter Reihe) verwildert, die Geschwindigkeit findet allenfalls in der objektiven Straßenlage des Autos ihre Grenze, nicht aber in den Beschränkungen der Straßenverkehrsbehörden. Örtlich unsinnige Tempolimits und uneinsehbare Parkverbote liefern unter diesen Umständen auch noch dem letzten Gutwilligen das Argument dafür, die Straßenverkehrs-

ordnung für sich persönlich zu sus-

Diese subjektiven Eindrücke finden eine Entsprechung in den objektiven Feststellungen der Ordnungshüter: Erfaßte Straßenverkehrsdelikte und registrierte Straftaten liegen auf Rekordniveau (wenn letztere auch wenige Prozentpunkte unter dem absoluten Spitzenjahr 1983). Es steht auch nicht gut um die Achtung fremden Eigentums – davon nämlich handeln etwa 80 Prozent aller Straftaten. als Diebstahl, Betrug oder Sachbeschädigung. Und dies, obwohl die Grundansprüche der Bevölkerung längst gedeckt sind - eine Bohrmaschine hat ein jeder, und ein Fahrrad kann sich jeder leisten. Die Eigenbedarfsversorgung der Nachkriegsjahre wurde abgelöst von einem gigantischen grauen Tauschmarkt Bösgläubiger oder wenigstens Fahrlässiger.

So ist es etwa eine gewöhnliche polizeiliche Erfahrung, daß Einkäu-



Ministerial direktor Prof. Manfred Schreiber FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

fer, aber auch Kunstsammler auf der Suche nach dem billigstmöglichen Erwerb sich aufdrängende Verdachtsmomente um so besser bewältigen, je größer die erzielbare Gewinnspanne ist. Von der notorischen Guteläubigkeit Tausender An- und Verkaufsgeschäfte ganz zu schweigen, in denen soviel "Zahngold" angekauft und wieder angeboten wird, wie es in der Bundesrepublik nie und nimmer verarbeitet worden ist; bekanntlich ist "Zahngold" das eingeschmolzene Edelmetall, das die ursprüngliche Form nicht mehr erken-

Allein beim Ladendiebstahl wurden 1984 von der Polizei etwa 280 000 Tatverdächtige (das ist nur knapp weniger, als die Bundeshauptstadt Bonn Einwohner zählt) ermittelt, die einen registrierten Schaden von immerhin 40 Millionen DM anrichteten. Wo allerdings der mehr als zehnfache sonstige "Schwund" der Kaufhäuser bleibt, kann niemand so recht erklären . . . Allein Karstadt mit seinen 163 Kaufhäusern fehlten als Inventurdifferenz 1984 Waren im Verkaufswert von 133 Millionen DM, und der Einsatz von neun Kontrollkäufern führte zu 97 Entlassungen von Mitarbeitern wegen Kassenunterschlagungen.

Nicht weniger verwirrend präsentieren sich andere Massendelikte, wie

Der Kölner Erzbischof Joseph Kar-

dinal Höffner, der an Heiligabend seinen 79. Geburtstag feiert, denkt vorerst nicht an einen Rücktritt. Dies verlautete am Montag aus Kreisen des Kölner Generalvikariats. Höffner ist der älteste residierende Bischof in Deutschland. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz hatte mit 75 Jahren, wie allen katholischen Bischöfen vorgeschrieben, sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Damals war Höffner aber von Papst Johannes Paul II. gebeten worden, solange im Amt zu bleiben, wie es ihm seine Gesundheit erlaube. Höffner war 1982 von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz als Vorsitzender dieses Gremiums für sechs Jahre bis zum Herbst 1988 wiedergewählt wor-

### Töchter Tiedges nach Ost-Berlin

dpa, Köln

Die drei Töchter des im August in die "DDR" übergelaufenen Regierungsdirektors im Bundesamt für Verfassungsschutz, Hans-Joachim Tiedge, sind am Montag mit dem Zug nach Ost-Berlin gereist. Martina (15), Claudia (17) und Andrea (18) Tiedge. die nach dem Übertritt des früheren Verfassungsschützers in Köln zurückgeblieben waren, wollen das Weihnachtsfest gemeinsam mit ihrem Vater verbringen. Ost-Berlin hatte nach Angaben der Tiedge-Anwältin Vera Vest-Linke "fest zugesagt", daß die drei Töchter die Festtage "ohne jegliche Auflagen und allein mit ihrem Vater" verbringen könnten. Die Töchter wollen nach Darstellung der Anwältin etwa eine Woche in Ost-Berlin bleiben und schon vor Silvester wieder in die Bundesrepublik Deutschland zurückkehren.

Kosten für Besucher aus Osten absetzbar

AP, München Wenn Bürger an Weihnachten von Angehörigen aus der "DDR" oder Ost-Berlin besucht werden, können sie die Aufwendungen für deren Unterbringung und Verpflegung sowie die notwendigen Nebenausgaben von der Steuer absetzen. Das bayerische Finanzministerium wies am Montag in München darauf hin, daß diese Aufwendungen ohne Einzelnachweis der tatsächlichen Kosten mit einem Tagessatz von zehn Mark als "außergewöhnliche Belastungen" bei der Lohn- und Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt werden können. Würden dagegen in einem Kalenderjahr höhere Aufwendungen geltend gemacht, so seien diese für alle aufgenommenen Personen nachzuweisen oder glaubhaft zu machen Entsprechende Regelungen gelten auch für den Besuch von Angehörigen aus der Sowjetunion, der Tsche-choslowakei, Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per anprice for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is poid at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmoster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

# Mit Blick auf das grüne Spektrum ist ein Eppler auch Rau willkommen Den früheren SPD-Chef von Baden-Württemberg drängt es erneut in den Romannen

KLAUS J. SCHWEHN, Bonn Zur Weihnachtszeit will sich der ehemalige Bundestagsabgeordnete, frühere SPD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg und Ex-Minister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit - Erhard Eppler also - entscheiden, ob er sich im Schwabenland wieder um ein Bundestagsmandat bemühen

Die öffentlich geäußerte Überlegung hat unabhängig von der Person eigenen Hintergrund und Sinn: Und dies hängt innerhalb der SPD mit vielerlei zusammen. Erhard Eppler war kein Freund von Helmut Schmidt, er ist keiner von Hans Jochen Vogel oder gar von Johannes Rau. Erhard Eppler hat aber eines versucht: "Scharnier" zu sein zwischen SPD, "Friedensbewegung" und ökologischen Tendenzen in dieser Gesellschaft.

Man könnte Eppler - was viele getan haben - als einen spinnerten Linken abtun. Dies aber ist zu einfach und damit gefährlich. Der griesgrämige Lehrer (Englisch, Deutsch, Geschichte) ist ein Selbstgerechter, was auch mit seiner religiösen Heimat zu tun hat. Er engagierte sich in den 50er Jahren bei Gustav Heinemann in der Gesamtdeutschen Volkspartei. Sein Weg ging schließlich mit Heinemann

Und dann hat die SPD - jahrelang zählte Eppler neben Alex Möller zu den führenden Finanzexperten der Partei - zu spät gemerkt, daß dieser Mann weder ein Parteistratege noch ein tagespolitischer Taktiker ist. Die SPD hat es auch in dem Augenblick nicht gemerkt, als sie ihn zum Lan-

desvorsitzenden in Baden-Württemberg wählte und ihn - das war fast ein Garaus – gegen Lothar Späth ins Feld schickte. 32,5 Prozent der Stimmen für die Sozialdemokraten waren damals das Ergebnis.

Erhard Eppler, der Dogmatiker, lebte in der Zeit als Bonner Minister in einem doppelten Spannungsfeld: Er dachte utopisch an Übermorgen aber am Kabinettstisch hatte er es mit



Erhard Eppler, SPD FOTO: WERNER SCHÜRING

den Pragmatikern Helmut Schmidt und Hans Apel zu tun. "Spannungsfelder - Beiträge zur Politik unserer Zeit", war damals der Titel eines seiner Bücher. Ein anderes: "Ende oder Wende - Von der Machbarkeit des Notwendigen". Der SPD-Politiker prägt nach wie vor die Richtlinien der Grundwertekommission seiner Partei. Im SPD-Parteivorstand ist er weiter vorhanden. Aus dem Präsidium der SPD wurde er im Mai 1982 ab-

gewählt. In der evangelischen Kirche - baden-württembergischer Prägung ist er weiter sehr aktiv.

Als er in Stuttgart scheiterte und der blasse Ulrich Lang sein Nachfol. ger wurde, gab es auch von Lotha-Spath ein Bedauern: Mit Eppler habe man sich noch raufen können. Eppler will nun nach einigen Jahren der par. teipolitischen Pause in seinem Einfamilienhaus in Domstetten vor den Toren von Freudenstadt im Schwarzwald nicht weiter allein in der Bü. cherwelt raufen, sondern auch wieder

Genossen nicht nur aus Baden-Württenberg haben ihn, obwohl er sich immer querstellte, dazu bewegt. Nun also will der inzwischen mit einem graumelierten Bart versehene "Vordenker für das nächste Jahr. zehnt", wegen seines häufig auch nach außen getragenen Pessimismus auch als "Untergangsapostel" apostrophierte Politiker doch wieder

Rau liegt ihm nicht, Vogel auch nicht, Brandt hält sich auf Distanz Aber alle drei versuchen, die grüngrau-zerfranste linke Seite der SPD zu binden. Da sieht Eppler seine Chance, und er mag dabei auch an Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder denken. Unter solchen Voraussetzungen ist ein Eppler auch Rau willkommen. Wegen der Wählerstimmen aus dem linken-grünen-Spek-

Erhard Eppler also demnächst wieder im Bundestag? Da kärne einer zurück, an dem sich Gegner wie

# Lage der Alleinerziehenden verbessert glub der kannen bereitet

Was sich im neuen Jahr im Steuer- und Sozialrecht für den Bürger ändert

mal besonders umfangreiche Änderungen im Steuer- und Sozi-alrecht in Kraft, vor allem bedingt durch die zweistufige Steuersenkung 1986/88. Die WELT gibt in mehreren Beiträgen einen Überblick über die wichtigsten neuen Bestimmungen.

HEINZ HECK, Bonn

Neben der Erhöhung der Kinderfreibeträge (siehe WELT v. 23.12) bringt das Steuerentlastungsgesetz weitere Verbesserungen bei der Berücksichtigung zwangsläufiger Unterhaltsaufwendungen. Für Kinder über 18 Jahre, die in Ausbildung sind und im Haushalt des Steuerpflichtigen wohnen, wird der jährliche Ausbildungsfreibetrag um 50 Prozent von 1200 um 600 auf 1800 Mark erhöht. Bei auswärtiger Unterbringung steigt der Ausbildungsfreibetrag sogar von 2100 um 900 auf 3000 Mark. Für auswärts untergebrachte Kinder unter 18 Jahren wird der Freibetrag von 900 um 300 auf 1200 Mark angehoben.

### Haushaltsfreibetrag

Für Alleinstehende mit mindestens einem Kind wird der Haushaltsfreibetrag von derzeit 4212 um 324 auf 4536 Mark, also genauso wie der Grundfreibetrag, erhöht. Das bedeutet, daß Alleinstehende mit Kindern hinsichtlich des steuerfreien Einkommens (Grundfreibetrag) weiterhin genauso gestellt werden wie Ehepaare.

Bereits zum 1. Januar 1985 wurde die Lage der Alleinerziehenden im Steuerrecht verbessert. Aufgrund ei-

ner Bestimmung im Steuerbereinigungsgesetz 1985 dürfen Steuerpflichtige für zu ihrem Haushalt gehörende Kinder Betreuungskosten als außergewöhnliche Belastungen bei der Lohn- und Einkommensteuer abziehen, wenn die Kinder zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16

### Kinderbetreuungskosten

Bei Nachweis werden Betreuungs kosten bis zur Höhe von jährlich 4000 Mark für das erste Kind und von jährlich 2000 Mark für jedes weitere Kind steuerlich berücksichtigt. Ohne Nachweis von Aufwendungen wird ein Pauschbetrag von jährlich 480 Mark je Kind gewährt.

Diese Regelung wird zum 1. Januar 1986 erweitert: Bei Alleinstehenden und Ehegatten können als außergewöhnliche Belastung auch solche Betreuungskosten berücksichtigt werden, die wegen Behinderung oder länger dauernder Krankheit des Alleinstehenden oder eines Ehegatten erwachsen. Im letzten Fall ist Voraussetzung, daß der andere Ehegatte erwerbstätig oder gleichfalls krank oder behindert ist.

### Realsplitting

Wer bedürftige nahe Angehörige (zum Beispiel Eltern) finanziell unterstützt, kann ab 1986 maximal 4500 statt bisher 3600 Mark abziehen.

Unterhaltszahlungen an den dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten können ab 1986

nach dem sogenannten Realsplitting bis zu maximal 18 000 (bisher 9000) Mark steuerlich abgesetzt werden. Wie bisher ist die Zustimmung des Unterhaltsempfängers erforderlich der diese als sonstige Einkünfte zu versteuern hat, sofern der Unterhaltszahler sie als Sonderausgaben abzie-

### Halbteilung

Bereits nach geltendem Recht werden bei dauernd getrennt lebenden für den bei dauernd getrennt lebenden für den der geschiedenen Ehegatten und bei Eltern nichtehelicher Kinder bestimmte Steuerentlastungen (Ausbildungen dungsfreibetrag und gegebenenfalls ein dem Kind zustehender Pauschbetrag für Körperbehinderte) grundsätzlich auf beide Elternteile je zur Hälfte verteilt (Halbteilungsgrund-

Bei Kinderfreibeträgen galt dagegen folgendes: der Elternteil, bei dem das Kind lebt, erhielt ihn in voller Höhe und der andere Elternteil, sofern er seiner Unterhaltsverpflichtung nachkam, noch einmal zur Hälfte. Damit war der Steuervorteil bisher in diesen Fällen anderthalbmal so hoch wie bei einer intakten Familie. Ab 1986 erhält der Elternteil, bei dem das Kind lebt, nur noch den halben Kinderfreibetrag (1242 Mark) im Jahr, sofern auch der andere Elternteil für dasselbe Kind den halben Freibetrag erhält. Damit werden nicht intakte gegenüber intakten Familien künftig nicht mehr steuerlich bevorzugt.

Bitte ausschneiden und

Kampenwandstraße 16

8210 Prien

GUTSCHEIN

**DEUTSCHLAND-MAGAZIN** 

für drei kostenlose Probenummern der Zeitschrift DEUTSCHLAND-MAGAZIN 40.00

11. 27.

en installer

 $\sim eV_{\rm color}$ 

Ass. Desca

Section (1994)

Chromate de

The second second

"Photo wordship of  $|h_{\mathrm{th}}|_{L^{1}(\mathbb{R}^{n}\times\mathbb{R}^{n})\setminus\Omega}$ 

<sup>1</sup> des Paramer

dahlen im Visier

The state of the s

 $_{p,2n-i}^{(p)} = F^{(p)} p_i^{(p)} r^{(p)}$ 

dor be the per likes

Magazi Manazaria,

Apaparathan was

they street that when a

# DEUTSCHLAND-MAGAZIN-Die große politische Monatszeitschrift



Die Deutschen haben wieder Vertrauen und Zuversicht

Bundeskanzler Helmut Kohl in einem Exklusiv-Interview mit dem DEUTSCHLAND-MAGAZIN



Unsere Gesprächspartner: **DEUTSCHLAND-MAGAZIN** 

prasentiert Exklusiv-Interviews mit Helmut Kohl, Franz Josef Strauß, Lothar Spath. Eberhard Diepgen, Heiner Geißler, Alfred Dregger, Manfred Worner, Norbert Blüm, Gerhard Stoltenberg. Christian Schwarz-Schilling.



### **Unsere Autoren:**

**DEUTSCHLAND-MAGAZIN** veröffentlicht regelmäßig Beiträge von Gerhard Lowenthal, Paul C. Martin, Otto von Habsburg MdEP, Hans Klein MdB, Gerhard Reddemann MdB, Christa Meves, Hans-Georg von Studnitz, Kurt Ziesel, Carl Gustav Strohm, Prof. Konrad Low, Prof. Erwin K. Scheuch, Prof. Nikolaus Lobkowicz, Prof. Helmut Schoeck.



### **Unsere Themen:**

**DEUTSCHLAND-MAGAZIN** bringt Analysen, Kommentare, Hintergrundberichte zur Außen-, Sicherheitsund Deutschlandpolitik, zur Wirtschafts-, Finanz-, Familien- und Sozialpolitik, zu Kultur, Kirchen, Medien, Forschung und Wissenschaft. Sonderthemen wie "Sparen und Anlegen", "Bauen und Wohnen", "Ener-

gie und Technik", "Auto und Reisen",

"Gesundheit", "Essen und Trinken".



### **Unsere Ziele:**

DEUTSCHLAND-MAGAZIN engagiert sich für Selbstbestimmung und Frieden in Freiheit - gegen Anti-

Amerikanismus und Totalitansmus, für soziale Marktwirtschaft - gegen sozialistische Utopien, für den Rechtsstaat - gegen Gewall und jede Form von Extremismus, für wirkliche Meinungs- und Pressefreiheit - gegen Manipulation und ideologischen Meinungsterror.

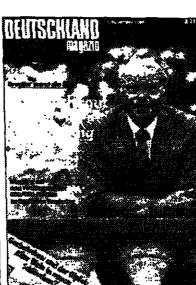



importiert. Tageszeitungen und IIIu-

strierte sind in allen Städten zu ha-

ben. Die Bibliothek des Goethe-Insti-

tuts hat mit mehr als 60 000 ausgelie-

henen Büchern im Jahr die höchste

Nutzungsrate in der Welt. Eine

Zweigstelle soll 1986 in Jerusalem er-

Trotz dieser Tatsachen meint der

aus München stammende Religions-

philosoph, Schriftsteller und Journa-list Schalom Ben-Chorin, daß

Deutsch \_eine aussterbende Sprache

in Israel ist". Der beste Beweis ist er

selbst. Unter den Israelis ist er heute

der meistgelesene deutschsprachige

Autor. Seine Trilogie über "Jesus,

Paulus und Mutter Miriam aus jüdi-

scher Sicht" ist weltverbreitet; allein

das Jesusbuch ist bereits in 70 000

Exemplaren auf deutsch erschienen.

Ben-Chorin ist das prominenteste

Mitglied des "Verbandes deutsch-

sprachiger Schriftsteller in Israel",

der 30 Mitglieder zählt. Nur wenige

von ihnen sind vollberuflich tätig.

Vor allem: Ihre Reihen dünnen aus,

Was sie schreiben, wird in Deutsch-

land veröffentlicht. In Israel selbst

gibt es nur einen Verlag, der auch

deutsche Bücher veröffentlicht, aber

Die einst blühende, deutschspra-

chige Presse hier befindet sich in ste-

tem Niedergang. Ihr Aufstieg begann

1935, als sich die Einwanderung aus

Deutschland ihrem Höhepunkt nä-

herte, mit einem hektographierten

Blatt namens Blumenthals Neueste

Nachrichten". Baid darauf führte die

wachsende Nachfrage zur Gründung

der ersten regelrechten deutschen

Zeitung, dann kam eine zweite. Beide

konkurrierten, und beide florierten.

denn es gibt keinen Nachwuchs.

nur gegen vorherige Bezahlung.

Nur eine Zeitung

öffnet werden.

Shape a deutsche Touristen vor sich. Israelis deutscher Zunge sterben aus. Die noch lebenden bedienen sich zumeist der hebräischen Sprache: auch alte Jugendfreunde, sogar Ehepartner zie-hen oft das Hebräische dem Deutschen vor.

No. of

ar arm.

nden verbø

for on a Burger under

and de dung

Kinder von Einwanderern aus der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich können meist nur soviel Deutsch um sich mit ihren Eltern zu verständigen. Als Umgangssprache untereinander sprechen sie lieber Hehräisch. Das Deutsch, das doch noch gesprochen wird, klingt veraltet und fremd; es stammt aus der Mitte der dreißiger Jahre und ist heute mit hebräischen Vokabeln und hebräischer Syntax durchsetzt. Wer deutsche Korrespondenz führt, muß sich eine Sekretärin aus Deutschland holen.

Gleichzeitig jedoch zeigt sich gerade bei der jungeren Generation ein auffallendes Interesse am Erlernen der deutschen Sprache. Aufgrund von Erhebungen des Goethe-Instituts in Tel Aviv haben 1985 2500 Israelis am Deutschunterricht teilgenommen. Die meisten tun dies am Institut The state of the s selbst, dessen überfüllte Klassen 1200 Teilnehmer im Jahr haben. Um auch den Abgewiesenen einen Unterricht zu ermöglichen, verweist das Institut or 🙀 sie an Privatlehrer und veranstaltet

für diese regelmäßige Studientage. Reguläre Deutschkurse gibt es an den Universitäten von Jerusalem, Tel Aviv und Beersheba sowie an drei Volkshochschulen und bei zwei Kibbuz-Seminaren. Mit zwei Gymnasien wird gerade darüber verhandelt, ob dort die deutsche Sprache als Wahlfach eingeführt werden kann.

### Einfluß durch Touristen

Auch die zunehmende Zahl der Touristen aus deutschsprachigen Ländern hat zu einer Erweiterung des Unterrichts geführt. In der Badestadt Elath am Roten Meer gibt das Goethe Institut zwei Kurse für Hotelpersonal. Dort allerdings ist das Zielniveau auf einfache Gespräche mit deutschen Touristen beschränkt.

Auch wenn die alten "Jeckes", wie die deutschstämmigen Israelis hier genannt werden, sich des Deutschen aktiv kaum bedienen, so sind sie dennoch große Konsumenten des ge- schen den beiden Völkern.

### Für Untersuchung in Afghanistan

Der CDU-Abgeordnete Jürgen Todenhöfer hat die sowietische Fühchungskommission der Vereinten Nationen und des Internationalen Roten Kreuzes einen ungehinderten Besuch Afghanistans zu gestatten. Anläßlich des sechsten Jahrestages des sowietischen Einmarschs in Afghanistan erklärte Todenhöfer am Montag in Bonn, wenn die Sowietunion die Kriegsverbrechen, die ihr in dem Land zur Last gelegt würden, nicht begangen habe, habe sie von einer Untersuchungskommission nichts zu befürchten.

Das Deutsche Helsinki-Menschenrechtskomitée hat die Bundesrezierung aufgefordert, die Sowjetunion mit Nachdruck auf ihre in der KSZE-Schlußakte von Helsinki eingegangenen Verpflichtungen zur Wahrung der Menschenrechte auch in Afghanistan hinzuweisen.

nesburg dem Richter vorgeführt. Sie war vor zwei Tagen festgenommen worden, weil sie sich über die Verfügung hinwegsetzte, sich nicht in Soweto aufauhalten.

Seit mehr als 20 Jahren lebt Winnie Mandela unter dem Banostrahl der wechselnden Polizeiminister Südafrikas. Amtliche Verfügungen haben sie ständig in ihrer Bewegungsfrei-heit eingeengt, und ihre Weigerung, den Auflagen zu folgen, hat ihr, wie auch jetzt, immer wieder Probleme mit Polizisten und Richtern beschert.

So wurde ihr schon 1965 - ein Jahr

Bei Androhung von Strafe schrieb ihr damals Minister John Vorster, der spätere Regierungschef, außerdem vor, unter keinen Umständen dürfe sie den Gerichtsbezirk Johannesburg verlassen. Vorsters Nachfolger im Amt, Minister für Recht und Ordnung, Louis le Grange, hat ihr jetzt aber auferlegt, die Gerichtsbezirke Johannesburg und Roodeport - wozu Soweto gehört – nicht zu betreten.

Frau Mandela, die sich für Politik kaum interessierte, bevor sie Nelson Mandela traf, ist heute mehr als nur Repräsentantin ihres Mannes. Sie ist eine politische Persönlichkeit in eigenem Recht, wie sie bei zahlreichen Gelegenheiten - Beerdigungen, Feiern und anderen Treffen schwarzer Südafrikaner - in Ansprachen bewiesen hat. Sie verstieß damit jedesmal gegen Auflagen, die ihr politische Tätigkeit und gesellschaftliche Kontakte in größerem Rahmen verbieten.

Aber die Leser wurden spärlicher, bis beide Zeitungen schließlich aufgaben. Deren Erbe, die jetzigen "Is-Ihren Kinfluß auf die schwarze Berael-Nachrichten", haben eine unge-wisse Zukunft. Gleichwohl: Die Chefredakteurin des Blattes, Alice Schwarz, erhielt vor kurzem von der Israelisch-Deutschen Gesellschaft den Rudolf-Küstermeier-Preis für ihren Beitrag zur Verständigung zwidie Geduld verior.

# Belgien gegen

dpa, Brüssel Die belgische Regierung wird mit den USA kein Rahmenabkommen

Großbritannien hat bereits ein SDI-Rahmenabkommen mit den USA abgeschlossen, Bonn hat sich zur Aufnahme von Verhandlungen

nach dem Hochverratsprozeß gegen ihren Mann und andere Führer des verbotenen Afrikanischen National-Kongresses (ANC) - praktisch ein Berufsverbot auferlegt. Die damals 30jährige erste schwarze Sozialarbeiterin in Südafrika durfte keine Bildungsstätten, keine Gerichtsgebäude und keine Verlage betreten.

völkerung anerkannte die Regierung indirekt, als sie sie 1977 von Soweto in das Dorf Brandfort verbannte. Als ihr Haus im vergangenen August bei einem Brandanschlag beschädigt wurde, kehrte sie nach Johannesburg zırück. Sie blieb länger, als ihr zu-gestanden war, bis Minister le Grange

# Deutsch wird viel gelesen, aber wenig gesprochen Wiele Jeckes in Israel bevorzugen heute das Hebräische Wiele Jeckes in Israel bevorzugen heute das Hebräische Wiene Bicher Wiene Mandela, die Frau des zu Wiene Mandela,

vor 27 Jahren auf Anordnung der KP Chinas schließen mußte, ist die dritte Kirche in Peking, die ihre Türen wieder öffnen darf.

Auch in anderen Städten und Proviozen Chinas sind zahlreiche Kir-chen, Tempel und Moscheen, die in der Vergangenheit zweckentfremdet worden waren, restauriert und wiedereröffnet worden. Katholische und protestantische Geistliche, buddhistische Bonzen, Tao-Priester und islamische Muftis, die nach der Machtübernahme der Kommunisten (1949), vor allem aber während der Kulturrevolution (1966-69), eingekerkert, zu-mindest jedoch "arbeitslos" geworden waren, durften wieder an ihre Wirkungsstätten zurückkehre

Diese Veränderungen, auch dem China-Reisenden augenfällig, sind ein Phänomen des chinesischen Modernisierungskurses. Die damit einhergehende Öffnung nach außen hat auch eine auf mehr Toleranz bedachte Innenpolitik eingeleitet. Die größeren Freiräume, die nach Maos Tod von seinen Nachfolgern dem einzelnen zugestanden werden, damit er seine Kräfte für die Reformbewegung voll entfalten kann, haben auch dem religiösen Leben in China mehr Bewegungsfreiheit beschert.

Der Wandel in der chinesischen Religionspolitik setzte 1979 ein und manifestierte sich in der im Dezember 1982 verabschiedeten neuen Verfassung, der fimften, wenn man das verfassungsähnliche "gemeinsame Programm" von 1949 hinzurechnet. In Kapitel II, das sich mit den Grundrechten und Grundpflichten der Bürger befaßt, heißt es in Artikel 36, daß "die Bürger die Freiheit haben, an eine Religion zu glauben oder nicht zu glauben". Der in früheren Verfassungen enthaltene Zusatz .... und den Atheismus zu propagieren", wurde gestrichen. Darüber hinaus wird garantiert, daß jede "normale religiöse Tätigkeit vom Staat geschützt wird. Wieweit diese Normalität gehen darf, legt der Verfassungsartikel so dar: Durch religiöse Aktivitäten darf weder "die gesellschaftliche Ordnung untergraben" noch "das staatliche Erziehungssystem behindert" werden.

Hatte die Regierung in Peking zuvor durch die Verankerung der "Freiheit, den Atheismus zu propagieren",

Den Widerspruch, daß die chinesischen Kommunisten Atheisten sind. aber nun die Freiheit des religiösen Glaubens befürworten und sogar per Gesetz schützen, wird von der offi-

heute als Befurworter der Reformpolitik, zu gelten.

\*\*

sein und als Revolutionar, das heißt Solche - sicher vereinzelte - Beispiele machen zudem deutlich, daß man in China zuerst Chinese sein muß, dann erst Buddhist, Taoist, Moslem oder Christ.

Und dies galt und gilt im übrigen auch für die Kommunisten selbt, denn moskauorientierte Parteigänger oder stramme Internationalisten sahen sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, die chinesische Sache nicht patriotisch genug verfochten zu haben. Der Marxismus-Leninismus chinesischer Prägung, wie er von Mao Zedong formuliert und praktiziert und wie er jetzt in China kaum weniger revolutionär empfunden – von Deng Xiaoping abgewandelt wurde, sind Ausdruck des Strebens nach Unabhängigkeit. Dieser Grundsatz wurde als Warnung an alle in China tätigen Religionen

erstmals auch in die Verfassung aufgenommen: "Religiö-se Körperschaften und Aktivitäten dürfen keiner ausländischen Macht unterworfen sein."

Daß sich dieser Passus vornehmlich an die katholische Kirche richtet, ist kein Geheimnis. Schon in den 50er Jahren, als die Kommunisten von den religiösen Gemeinschaften verlangten, gemäß der "patriotischen Bewegung der drei Selbständigkeiten" ihre Beziehungen zum Ausland zu lösen, widersetzte sich die auf Rom ausgerichtete katholische Kirche Chinas jahrelang hartnäckig den Forderungen der kommunistischen Regierung nach Bildung einer unabhängigen Nationalkirche.

Erst 1958, nachdem der Erzbischof von Shanghai, Gong Binmei, und zahlreiche andere Priester eingekerkert wurden, gab die katholische Kirche in China ihren Widerstand auf

betreiben, hat die KP Chinas in des Vergangenheit immer sehr empfindich reagiert. So wurde der 1981 vor, Pekings Gnaden durch die nationale patriotische Kirche als Erzbischo! von Kanton eingesetzte Jesuit Dominic Tang kurzerhand wieder abgesetzt, nachdem er - nachträglich auch von Papst Johannes Paul II. bestätigt worden war.

Der Argwohn der Kommunisten vor allem dem Katholizismus gegenüber wird auch vor dem Hintergrund verständlich, daß neben der nationalen patriotischen Kirche die Romloyale Kirche in vielen Provinzen Chinas weiterlebt und selbst in den schweren Zeiten der Kulturrevolution eine Vitalität bewahrt hat, die auch optimistische katholische Kreise außerhalb Chinas überrascht hat. So stellt sich die katholische Kirche in China heute nicht als homogenes Gebilde dar, sondern als zwei voneinander getrennte Gemeinschaften: Die "Patrioten", die die offiziellen Repräsentanten der chinesischen Katholiken sind und von der liberaleren Religionspolitik fast ausschließlich profitieren - und die "Loyalen", die vor allem in den entlegenen Provinzen, meist im verborgenen weiterwirken, dort taufen. Priester und sogar Bischöfe weihen, und dabei täg-lich das Risiko auf sich nehmen, als .Konterrevolutionäre" oder "Agenten einer fremden Macht" verhaftet zu werden.

Peking ist gleichwohl bestrebt, einen Ausgleich mit Rom zu finden. Haupthindernis ist Taiwan. Der Vatikan ist derzeit der einzige europäische Staat, der noch Beziehungen zur Inselrepublik unterhält. In Taiwan leben rund 300 000 Katholiken, in der Volksrepublik China sind es je nach Schätzungen zwischen dreieinhalb und fünf Millionen. Gegen ausreichende Zusicherungen Pekings, die eine freie Religionsausübung für alle katholischen Chinesen und eine ungehinderte Verbindung zur Mutterkirche beinhalten müßten, ist der Vatikan nach informierten katholischen Kreisen bereit, den Nuntius aus Taiwan abzuziehen. Nach denselben Informationen würde die katholische Kirche in Taiwan das Opfer "im Interesse der Gesamtkirche" auf sich neh-

### In China weitere Studentenproteste

In Peking ist es wieder zu Straßenprotesten von Studenten gekommen. ten auf dem Tian'Anmen-Platz gegen die chinesischen Atomversuche in ihrer Heimatregion Xinjiang im Nord-westen der Volksrepublik. Die Studenten führten zahlreiche Spruchbänder mit sich. In diesem Jahr hat die Studenten-

schaft Chinas verschiedentlich mit Kundgebungen auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt protestierten am 11. Dezember in der Hauptstadt Angehörige der Pekinger Landwirtschaftshochschule gegen ihre Studien- und Lebensbedingungen. Höhepunkte der Kundgebungen waren im Sep-tember japanseindliche Studentenproteste gewesen. Nach einem Treffen zwischen Regierungsvertretern und Studenten war ein für den 9. Dezember geplanter landesweiter Protest abgesagt worden.

# SDI-Abkommen

über die Beteiligung belgischer Firmen an dem amerikanischen SDI-Forschungsprojekt für eine Raketenabwehr im Weltraum abschließen. "Unsere Firmen sind groß genug, um alleine zurechtzukommen", erklärte Verteidigungsminister François-Xavier de Donnea in einem am Montag von der Tageszeitung "Le Soir" veröffentlichten Interview. Eine solche Vereinbarung könne nur erwogen werden, falls der technologische "Graben" zwischen Europa und den USA noch tiefer würde. "Sollten unsere Industriellen um Hilfe rufen. dann wird die Regierung darüber be-

# Wer finanziert z.B. "alles unter einem Dach"?

ziellen Propaganda damit begründet, daß die Religionen nur ein Phano-

men der Menschheitsgeschichte und mit Errichtung des sozialistischen Sy-

stems ohnehin zum Absterben verur-

teilt seien. Diese Erklärung muß man

schon zynisch nennen angesichts der Tatsache, daß Gläubige aller Religio-

nen in China in den vergangenen drei

Jahrzehnten massiven Repressalien

Die Gründe für den Gesinnungs-

wandel liegen wohl eher in dem Pro-

gramm der "vier Modernisierungen".

das derzeit absolute Priorität genießt.

Um diese gigantische politische und wirtschaftliche Aufgabe erfolgreich

zu realisieren, ist nach Ansicht der

Reformpolitiker der Einsatzwille aller

Chinesen gefordert, auch der der An-

Der Fall eines protestantischen Ar-

beitshelden aus Shanghai etwa oder

hänger von Religionen.

ausgesetzt waren.



Der Kaufhof im Zentrum

Rufen Sie uns an. Zu einem ersten

über den Anschluß (069) 29898-0.

Wiesbaden.

Gespräch. Sie erreichen uns in Frankfurt

Oder über unsere Geschäftsstellen Berlin,

Bielefeld, Braunschweig, Düsseldorf, Essen.

Hamburg, Mannheim, München, Stuttgart,

### Finnlands Parteien planen langfristig Nachbarschaft zur Sowjetunion einer der Gründe / Spaltung der KP und ihre Folgen

mutet, daß er diesen Fahrplan samt gewählt; ist das nicht der Fall, so GOTTFRIED MEHNER, Helsinki

Seit der Spaltung der Kommunisti-schen Partei Finnlands haben die Wahlkampfstrategen in Helsinki wieder Oberwasser bekommen. Aller Voraussicht nach dürften die Kommunisten nach dem Verlust der Einheit in der nächsten Reichstagswahl 1987 erhebliche Einbußen erleiden.

Dies könnte zweierlei bedeuten: Einmal, daß das aus Zentrum, Konservativen und Schwedischer Partei bestehende Mitte-Rechts-Spektrum erstmals seit 1966 die absolute Mehrheit gewinnt; zweitens, daß die vereinigte Linke aus Sozialdemokraten tel der Sitze erobert.
Im ersten F-11 und Kommunisten nur noch ein Drit-

Im ersten Fall würden die Chancen für die Bildung einer Mitte-Rechts-Regierung deutlich steigen. Im zwei-ten Fall wäre ihre Konstituierung sicher, denn nur eine Mitte-Rechts-Regierung mit dem Polster einer Zweidrittel-Mehrheit könnte auf das Verfassungsgebot, wonach die Gesetzgebung bis zum Ausgang von Neuwahlen niedergelegt werden muß, wenn ein Drittel des Parlaments dies fordert, mit Gelassenheit reagieren.

### Wahlen im Visier

Beide Szenarien hätten Ausstrahlungen auch auf die Präsidentenwahl 1994, denn als Kandidat wäre derjenige natürlich am aussichtsreichsten. der in der Periode 1987-1992 sich im Reichstag als Ministerpräsident profiliert. All dies enthält zwar viele Wenn und Aber, aber gerade vom heutigen Außenminister und Parteiführer des Zentrums, Paavo Väyrynen, wird ver-

Präsidentenkiir 1994 im Hinterkopf

Daß die Finnen in solch großen Zeiträumen planen, hängt unter anderem mit der finnisch-russischen Nachbarschaft zusammen. Da der Präsident die Richtlinien der Außenpolitik bestimmt, ist die Präsidentschaftswahl jedesmal eine Gratwanderung. Die Finnen können nicht riskieren, einen Kandidaten aufzustellen, der nicht das Vertrauen der Sowjetunion besitzt.

Ein probates Mittel, Ärger zu ver-meiden, ist natürlich, den Präsidenten im Amt wiederzuwählen. Deshalb spricht viel dafür, daß Präsident Mauno Koivisto 1988 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wird. Und deshalb ist es durchaus ein realistischer Ansatz, wenn die Parteistrategen sich auf die Zeit nach 1994 kapri-

Obwohl der Reichstag gegenwärtig eine Reform des Präsidentschafts-Wahlsystems anstrebt, dürfte es 1988 noch nach den alten Regeln ablaufen: Die Stimmberechtigten wählen ein Wahlmännergremium, und dieses bestimmt den Präsidenten. Obwohl in der Regierung über ein neues Verfahren Einigkeit besteht, regt sich in einigen Parteien noch Widerstand, der die Einführung des neuen Systems

vor 1988 wohl verhindert. Im künftigen Verfahren haben die Wähler zwei Stimmen: Eine für den Präsidentschaftskandidaten und eine für das Wahlmännergremium. Gewinnt ein Präsidentschaftskandidat über 50 Prozent der Stimmen, so ist er

wählt das Wahlmannergremium aus den aufgestellten Kandidaten den Präsidenten.

Auch nach der Spaltung – der eu-rokommunistische Mehrheitsflügel hat die stalinistisch-moskaufreundliche Minderheit ausgeschlossen - gehört die finnische Kommunistische Partei zu den wichtigsten und einflußreichsten Linksgruppierungen im Westen. Zusammen mit anderen linken Flügelparteien unter der Dachorganisation "Volksdemokratische Sieger", holte sie bei den Wahlen vor zwei Jahren 14 Prozent der Stimmen.

### Moskau schweigt

In jüngsten Umfragen ist sie aber auf elf Prozent zurückgefallen. Seit dem sowjetischen Vorgehen in der CSSR 1968 hatten die beiden politischen Linien ein ziemlich beziehungsloses Nebeneinander geführt.

Aus Moskauer Sicht vertritt die ausgeschlossene Minderheit unverändert die "Hauptlinie" der Partei. Mit der Gründung einer konkurrierenden Partei - also dem offenen Bruch - wird in Kürze gerechnet. Gleichwohl blieben massive sowietische Reaktionen bislang aus. Vermutlich möchte Moskau die Diskussion um eine nuklearwaffenfreie Zone nicht belasten. Im nordischen Gleichgewicht ermöglicht die schwedische Blockfreiheit den Finnen einige Freigrade. Diese Spielräume würden natürlich größer, wenn etwa auch Norwegen und Dänemark im Zuge eines solchen Konzepts von der NATO

## Die Frankfurter.

Da sehen Sie, was man heute mit einer Hypothek von uns alles unternehmen kann. Unsere Kunden finanzieren damit Kaufhäuser. Landhäuser oder Stadthäuser, Rechenzentren und Einkaufszentren, Renovierungen und Sanierungen.

Mit uns können Sie über jede Planung reden, die wirtschaftlich sinnvoll ist. Gewerblich oder privat. Über Alt- oder Neu-, An- oder Ausbau, Über Kaufen oder Modernisieren. Über kleine Beträge oder Millionenbeträge.

Die Finanzierungen, die wir Ihnen vorschlagen, sind ideenreich wie Ihre eigenen Pläne. Wir garantieren Ihnen langfristig feste Zinssätze - bis zu 30 Jahren -, ganz wie es sich für Sie am besten rechnet. Unsere Berater helfen Ihnen, steuerliche Vorteile und staatliche Zuschüsse voll auszuschöpfen.

Nutzen Sie die Erfahrung, die Beweglichkeit und die Finanzkraft der Frankfurter.



# TENNIS / Trotz der knappen 2:3-Niederlage viel Lob für die deutsche Mannschaft nach dem großartigen Davis-Cup-Endspiel in München

# Tiriac: "Boris war wie ein Erdbeben"

H. J. POHMANN, München

Dem Münchner Davis-Cup-Finale wird in der internationalen Presse Weltklasse bescheinigt, nicht nur was die sportlichen Leistungen, sondern auch was die Organisation betrifft. Wichtigster Mann dabei war Boris Beckers Manager Ion Tiriac. Die WELT sprach mit ihm

WELT: Herr Tiriac, was empfinden Sie, wenn Sie nach dem Davis-Cup-Finale auf die Entwicklung von Becker zurückschauen.

Tiriac: Zuerst einmal sprechen die Leistungen für sich. Boris war für Deutschland schlicht gesagt wie ein Erdbeben. Trotz aller Freude kann ich aber nicht umbin, mir Gedanken über die Denkweise der Deutschen zu machen. Ursprünglich hatte ich das Gefühl, daß ich schon alles über sie wiißte, denn ich war acht Jahre mit einer deutschen Frau verheiratet.

WELT: Wie ist das zu verstehen? Tiriac: Nun, nach den ersten Erfolgen von Boris besaß ich die Frech-heit, ihn nicht in Hamburg, sondern in Las Vegas starten zu lassen. Es gab kaum einen, der diese Entscheidung verstanden hat. Im Gegenteil: Selbst im Präsidium des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) wurde ich angegriffen. Zu diesem Zeitpunkt erkannte ich die ersten Probleme und Ignoranz.

WELT: Das müssen Sie erläutern. Tiriae: Alle warteten zum Beispiel darauf, daß wegen Boris, nachdem er gegen Spanien beim Davis-Cup-umsonst übrigens – gespielt hatte, gegen die USA nun große Forderungen an den DTB gestellt werden. Als ich mich mit den Offiziellen des DTB aber traf, begann ich gleich mit dem wesentlichen und meinte: Boris spielt auf jeden Fall. Dann aber machte ich den Vorschlag, daß das Team einen Sponsor finden soll, damit der DTB entlastet wird. Präsident Stauder,

zeigte mir, daß es innerhalb des DTB Meinungsverschiedenheiten gab. WELT: Aber das ist doch wohl normal, daß man über neue Dinge diskutieren kann.

Sportwart Günther Sanders und

Schatzmeister Heinz Gass waren so-

fort einverstanden. Doch einer ver-

stand das Problem nicht. Und das

Tiriac: Das mag ja sein. Mir tut es aber leid, daß einige Funktionäre so weit vom professionellen Tennis entfernt sind. Seit dem 7. Juli, dem Wimbledon-Finale, gibt es im deutschen Sport eine neue Dimension. Und plötzlich bemerkte man, daß Beckerseit 1984 in Monte Carlo lebend einen rumänischen Manager hat. Plötzlich gab es hundert Väter, fünfzig Coaches und mehr als 500 Personen, vom Psychologen bis zu Politikern, die Ratgeber werden wollten. Wie Sie wissen, war das deutsche Jugendtennis ja immer gut, nur diese Jugendlichen sind nie gute Tennis-spieler geworden. Der DTB hat ein-

WELT: Was muß denn Ihrer Meinung nach geändert werden?

fach ein falsches System.

Tiriac: Ganz einfach: Bei 14 Landesverbänden im DTB gibt es halt keinen, der alles zusammen koordiniert, um eine klare Linie für das Profitennis zu finden. Es muß gelingen, eine neue Institution zu schaffen, die in der Lage ist, sich einzig und allein mit dem Profitennis zu beschäftigen.

WELT: Auch in Ihrer Zusammenarbeit mit dem DTB gab es ja Schwierigkeiten.

Tiriac: Das kann man sagen. Lassen Sie mich aber erst zurückblicken. Wenn Sie das Halbfinale gegen die CSSR in Frankfurt erlebt haben, dann haben Sie die schlechte Organisation gesehen. Da war zuerst die Aufschlaglinie einen Meter zu kurz. der Teppichboden hob mehrfach ab. Und dabei habe ich gemerkt, daß die Deutschen noch nicht für großes Tennis präpariert sind. Nach einem kurzen Gespräch mit Stauder und Günther Sanders kamen wir überein, daß ich das Finale organisiere. Unglücklicherweise - so muß ich heute sagen habe ich das akzeptiert.

WELT: Es gab für Sie Ärger nach der Kritik vom Präsidenten des Bayerischen Tennis-Verbandes, Freiherr von Waldenfels, der Sie unter anderem auch "als Mann vom Balkan" abstempelte.

Tiriac: Nein, ärgerlich macht mich das nicht. Es ist nur unglaublich für mich, daß von Waldenfels, der mich

• Michael Westphal hat einen Femseh-Rekord aufgestellt. 20.3 Millionen Deutsche (49 Prozent aller Haushalte) sahen sein Spiel gegen Edberg. Übertroffen wurde diese Zahl am Sonntag nur von Carrells "Tagesshow" (22,64 Millionen).

 Boris Becker verdiente in München 125 000 Mark. 40 000 Mark Antrittsgeld, je 20 000 Mark für seine beiden Siege : und eine Prämie aus dem Werbe-Pool. 100 000 Mark hätten

 Die internationale Presse feiert Boris Becker und lobt Michael Westphals Kampfkraft. Ihr Fazit lautet aber: Schweden besitzt die beste Mannschaft der Welt, ein Becker allein die Spieler bei einem Gesamt- : reicht nicht aus, den Davis-Cup



Der verstohlene, wehmittige und etwas traurige Blick auf den Davis-Po-kal: Boris Becker, Michael Westphal. FOTO: DPA

einmal im Leben für 30 Sekunden sah, in Presse und Fernsehen mit Aussagen loslegte, die nicht nur mich verletzten, sondern das gesamte deutsche Tennis. Ich war 30 Jahre lang Sportler und kein Politiker. Aber ich habe auch in München Ergebnisse vorgewiesen.

WELT: Bleibt der Start von Boris Becker bei Davis-Cup-Spielen von derlei Querelen unberührt?

Tiriac: Boris spielt immer im Davis-Cup für sein Land, wenn dies gewünscht wird. Aber der DTB muß endlich aufwachen und erkennen, daß Boris der Mann ist, um den es geht. Denn ohne ihn wäre der DTB nie so weit gekommen, wo er jetzt steht. Wenn Boris morgen ein Bein bricht, ist das deutsche Tennis sofort

wieder da, wo es vor fünf Jahren

WELT: Muß sich aber auch im Umfeld der Mannschaft etwas ändern? Tiriac: Richtig. Die Einigkeit der Individualisten im Team muß größer werden. Was aber noch wichtiger ist: Es geht nicht an, daß Günther Bosch als Außenstehender seine Ratschläge gibt. Er muß in Zukunft im Team einen offiziellen Status erhalten. Sehen Sie: Meine Loyalität zu Becker ist sehr, sehr groß. Aber ohne mich wäre er sicher nicht so gut; und wir werden auch weiterhin hart zusammenarbeiten. Und das müssen die Funktionäre des DTB und die Öffentlichkeit verstehen. Man soll mich zufrieden lassen. Denn ich bin müde geworden,

# reicht nicht"

Die internationale Presse würdigte übereinstimmend die starke Leistung von Michael Westphal im letzten Einzel des Davis-Cup-Finales gegen Schweden in München. Zugleich aber wurde die Ausnahmestellung von Wimbledonsieger Boris Becker unterstrichen. Die Wiener "Presse" schrieb: "Der Mini-Becker Michael Westphal war für Deutschland zu wenig." Die schwedische Zeitung "Svenska Dagbladet" meinte: "Bekker war im Grunde allein das deutsche Davis-Cup-Team."

Die "DDR"-Öffentlichkeit wurde von der eigenen Presse nur mit einer 17zeiligen Meldung, die eine Übersicht mit allen Sätzen und Spielen enthielt, über den Ausgang des Finales informiert. Einige internationale Pressestimmen:

Dagens Nyheter (Stockholm): "Der Sieg ist mit den vorherigen Erfolgen nicht zu vergleichen, weil Schweden auswärts und auf einem besonderen Boden gespielt hat. Deshalb ist der Sieg wertvoller. Ein Becker ist halt

Tuttesport (Rom): "Boris Becker hätte die häßliche Salatschüssel verdient gehabt, aber er stand allein."

Gazzetta dello Sport (Mailand): "Am letzten Tag zerstörte der junge deutsche Supermann Mats Wilander mit einer überragenden Leistung. Die deutschen Hoffnungen auf den Davis-Cup erfüllten sich nicht, weil hinter Boris Becker kein ebenbürtiger Spieler steht."

La Vanguardia (Barcelona): "Bekkers Sieg über Wilander war der einzige Trost für Deutschland in einem vibrierenden Endspiel. Westphal war dabei mehr als ein Komparse."

Daily Mail (London): "Schweden gewinnt trotz des tapferen Becker. Eine Concorde hätte ihre Turbine anwerfen können, und niemand hätte sie in der Halle gehört."

Times (London): "Zu Beginn des Spiels spielte Westphal mit Edbergs Nerven, als ob er eine Gitarre mit dem Hammer bearbeiten würde."

# "Ein Becker

in diesem Davis-Cup-Finale nicht nur einen, sondern beide Spieler geschlagen, die noch vor vierzehn Tagen im Endspiel der Meisterschaften von Australien (neben den Turnieren von Paris. Wimbledon und Flushing Meadow das vierte sogenannte Grand-Slam-Turnier) standen. Edberg (Nummer 5) und Wilander (Nummer 3) stehen in der Weltrangliste zur Zeit vor Boris Becker (Nummer 6). Mit seinen Einzelsiegen gegen beide hat Becker die letzten Zweifel beseitigt: Er gehört endgültig zur absoluten über Ivan Lendl (den er in einem Schaukampf schon geschlagen hat)

"Phantastisch", kommentierte Fred Stolle (47) zwischen dem dritten und vierten Bier an der Theke. Der Australier, der mit dem legendären Gottfried von Cramm das Schicksal teilt, in drei auseinanderfolgenden Jahren das Wimbledon-Finale erreicht und verloren zu haben, konnte seinen Namen 1965 und 1966 mit der australischen Mannschaft auf dem silbernen Jahrgangsschild des Davis-Pokals eingravieren lassen. "Ein gro-Bes Finale", sagte Stolle weiter, "mit dem Deutschland weltweit für unseren Tennissport geworben hat."

# Geschenk für den deutschen Sport

CLAUS GEISSMAR, München

Die Nachlese fand an den Bars der Münchner Nobelherbergen statt. Jeder, der das Davis-Cup-Finale des Jahres 1985 in der Münchner Olympiahalle miterlebt hatte, brauchte einen Schluck, um die eigenen Nerven wieder abzukühlen. Zwischen Bierund Champagnergläsern brannten schon Weihnachtskerzen. Und allen war klar, daß die deutsche Mannschaft mit dem Niveau und der Spannung des letzten Finaltages dem deutschen Sport ein großes Weihnachtsgeschenk gemacht hat.

Hans Olsson, der Kapitän der siegreichen Schweden, bestätigte das auf seine Weise: "Für mich ist unser Erfolg in München mehr wert als der Sieg gegen die Amerikaner vor einem Jahr in Göteborg." Olsson ging noch weiter: "Ich kann mir vorstellen, daß es auch 1986 zu einem Finale zwischen Deutschland und Schweden kommt. Und ich kann mir sogar vorstellen, daß wir gegen eine solche deutsche Mannschaft verlieren kön-

Das war keine höfliche Geste gegenüber den sportlichen Gegnern und den Gastgebern. Olsson gab nur wieder, was er auf seinem Platz neben dem Schiedsrichterstuhl hautnah neben den Spielern am intensivsten gespürt hatte: Schon 1985 ist die deutsche Mannschaft einem Sieg in den letzten Finalstunden plötzlich unerwartet nabe gekommen. Nach dem schwachen Doppel vom Samstag hatte die Stimmung in der Olympiahalle vor den letzten beiden Einzeln einen Tiefpunkt erreicht. Keiner konnte sich mehr vorstellen, daß es noch einmal eine echte Chance für die deutsche Mannschaft geben würde. Aber dann riß plötzlich Boris Becker mit dem Weltklasseniveau seiner Schläge die Bayern von ihren Sitzen. "Boris, Boris", dröhnten nun erst am dritten Finaltag die Sprechchöre durch die Halle, als Becker gegen Mats Wilander siegte.

Der deutsche Wimbledonsieger hat und John McEnroe sind nur noch eine Frage der Zeit.

So ähnlich wie Stolle äußerten sich die Tennisexperten aus allen Ländem. Nur Rex Bellamy, Tennisreporter der Londoner "Times", der seit Jahrzehnten über alle großen Turniere der Welt berichtet, wagte die ge-

ringfügige Einschränkung: "Im sportlichen Niveau hatte dieses Finale einige Schwächen. Aber die Intensität der Wettkampfstimmung des letzten Finaltages habe ich noch nie

- gue ko

j – sie set Pr**K**i

11.5

t 16 2 1 5500

i.1 40

المواهد . و التركيب و د الا

y, a pat

25**2**0.730 / 8

na paudebi

ara di Massilla

The second sections

4,15444

recode 1

gigarina kalendari da kari bari

Strome

sie be

chemis

emittie

temper

tet zus

dünne

ird die V

Schach

Damit war vor allem Michael Westphal gemeint, der das Finale des Jahres 1985 mit dem Spiel seines Lebens abgeschlossen hat. Als der kühle Blonde aus dem Norden plötzlich den ersten Satz gegen Stefan Edberg gewonnen hatte, tobte die Halle. Was keiner mehr für möglich gehalten hat. te, schien nun doch greifbar nahe: ein Sieg gegen die Schweden. Nun gab es auch die Sprechchöre "Mischa, Mischa". Und Stefan Edberg, der 19 Jahre alte australische Champion aus Schweden, von dem jeder wußte, daß er in der bisher besten Form seines Lebens nach München gekommen war, mußte alle Kräfte aufbieten, um Michael Westphal doch noch nieder-

Das waren die Momente, in denen sich 13 000 Zuschauer dem Rausch entfesselter Emotionen in einem gro-Ben sportlichen Finale hingaben und gleichzeitig nur auf der internationalen Pressetribüne ungläubige und blasse Gesichter zu sehen waren. Denn die Tennis-Korrespondenten

### Die Ergebnisse von München

So gewann Schweden zum zweiten Mal hintereinander den Davis-Cup: Freitag: Westphal - Wilander 3:6, 4:6, 8:10, Becker - Edberg 6:3, 3:6, 7:5, 8:6. Samstag: Becker/Maurer - Wilan-

der/Nystroem 4:6, 2:6, 1:6. Sonntag: Becker - Wilander 6:3, 2:6, 6:3, 6:3, Westphal - Edberg 6:3, 5:7, 4:6, 3:6.

Erst zwölf mal in der Geschichte des Wettbewerbes fiel die Entscheidung im letzten Spiel. Noch nie gewann eine Mannschaft, die nach dem Doppel 1:2 zurückgelegen hatte.

aus allen Erdteilen hatten in ihren Vorberichten die Nachricht verbreitet, es sei "ausgeschlossen", daß Westphal gegen Edberg gewinnen könne. Daß es plötzlich doch möglich schien, das hat viele Tennisreporter noch Stunden nach dem Finale zu einem Extra-Beruhigungsschluck ge-

Manche Weihnachtskerze in den Bars und auf den Münchner Theken war schon abgebrannt, als die Fachsimpelei der Fachleute wieder simpler wurde. Mit dem 3:2-Sieg hatte sich eben doch die bessere Mannschaft durchgesetzt. Eine Mannschaft, die eben nicht nur über einen Weltklassespieler verfügt wie die Deutschen, sondern über ein halbes Dutzend. Dennoch hat in München die deutsche Tenniszukunft begonnen. In dem Jahr, als Björn Borg zum ersten Mal in Wimbledon gewann (1976), standen Stefan Edberg und Mats Wilander als neun- und elfjährige Knaben unter dem Weihnachtsbaum. Wahrscheinlich gibt es heute in Deutschland Zehntausende von Jungen, die unter dem Weihnachtsbaum ein Buch über Boris Becker finden. Oder einen Tennisschläger. Die Zukunft hat begonnen - mit Boris Becker wie einst in Schweden mit

### Kasparow will nicht spielen

SCHACH

Schachweltmeister Garri Kasparow will seinem Vorgänger Anatoli Karpow keine Revanche gewähren. "Nichts in den Statuten des Internationalen Schachverbandes verpflichtet den Weltmeister dazu, eine Revanche zu spielen", sagte Kasparow in einem Interview mit der französi-schen Zeitung "Le Figaro". Eigentlich war geplant, nur vier Monste nach dem WM-Finale von Moskau ab 21. Februar eine Neuauflage des Duells um den Titel zu veranstalten. London und Leningrad haben sich dafür als Ausrichter beworben.

In dem Interview erneuerte Kasparow seine scharfe Kritik am Internationalen Schachverband (FIDE) und an seinem unterlegenen Gegner. "Wenn der derzeitige FIDE-Präsident Florencio Campomanes und der Ex-Weltmeister Anatoli Karpow eine Kombination gefunden haben, die aus dem WM-Titel eine Art persönliches Eigentum Karpows für mehrere Jahre macht, so ist das ihre Sache". sagte Kasparow. Er trat erneut für die Schaffung einer Gewerkschaft der professionellen Schachspieler ein, da der Verband sich gegenwärtig nur um die Austragung der Spiele küm-

# Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen



aus zwei klassischen Reihen über Land und Leute, über Kultur und Kunst. Der Große Polyglott

Oberbayern · Skandinavien · Norwegen · Schweden · Danemark · England und Wales · London Irland · Holland / Beigen · Frankreich · Pans · Südfrankreich · Schweiz · Osterreich · Wien Italien - Sudorol / Dolomiten - Oberitalien / Mittelitalien - Rom - Suditalien - Spanien - Mallorca Portugal - Moskau Leningrad - Jugoslawien - Griechenland - Turker - Israel - Agypten Tunesien - Marokko - USA - Kanbische Inseln - Ostafnika - Indien - Sudost-Asien - Japan Polyglott Verlag, München

### DuMont Kunst-Reiseführer

Schleswag-Holstein - Munster/Munsterland - Osdoches Wesdalen - Niedemhein - Ruhrgebiet Bergisches Land - Koln - Kolns romanische Kirchen - Westerwald - Eilel - Mosel - Der Rhein von Mainz bis Koln - Hessen - Franken - Ptalz - Zwischen Neckar und Donau - Oberpfalz/ Bayenscher Wald/Niederbayern - Schwarzwald/Obertheinland - Bodensee/Oberschwaben Munchen · Dberbayern · Skandinavien · Danemark · Schodland · Englische Kathedralen Süd-England · Kanal-Inseln/Insel Wight · Irland · Holland · Belgien · Luxemburg · Pans/ lle de France - ElsaG • Normandie - Bretagne - Burgund - Frankrachs gobsche Kathedralen Tal der Lorre - Pontou - Pengord/Atlantikküste • Auvergne/Zentralmassiv - Savoyan Languedoc, 'Roussillon - Südwest-Frankreich - Provence - Côte d'Azur - Korsika - Schweiz Wien · Salzburg/Salzkammergut/Oberosterreich · Tirol · Karnten/Steiermark · Südurol Obentalren - Venedig - Von Pavia nach Rom - Florenz - Toscana - Rom - Das annke Rom Apulien - Sardinien - Sizilien - Malta/Gozo - Katalomen/Andorra - Zentralspanien - Malloica, Menorca · Portugal · Rußland · Jugoslawien · Rumarien · Bulgarien · Athen · Tempel und Statten der Gotter Griechenlands - Gnechische Inseln - Rhodos - Kreta - Turker - Synen Das Heilige Land (Israel) - Agypten - Tunesien - Algenen - Marokko - Kenya - USA, der Südwesten - Mewko - Unbekanntes Mewko - Sudamenka, Prakolumbianische Hochkul-turen - Pakistan - Indien - Nepal - Thailand/Burma - Indonesien - Bali - Japan DuMont Buchverlag, Köln

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.



Det neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Tagen Frechtzeitige Absendung genügti schriftlich widerruten hei. DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Prämien-Gutschein

Ich bin der Vermittler. Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewonnen (siehe nebenstehenden Bestellschein). Als Belohnung dafür wünsche ich folgende vier Reisebücher. (Bitte Titel und Verlag angeben).

Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haushalt Die Dankeschön-Prämie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld für das neue Abonnement

Bestellschein Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bitte liefem Sid mir die WELT mindestens 12 Monate ins Haus, Der günstige\* Abonnementspreis beträgt im Inland monatlich DM 20,50, anteilige Versandkosten und

 Einsparung durch den g\u00e4astigen Aboungmentspreis Mehrwertsteuer eingeschlossen
Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus
dem Impressum der WELT, Ich war während
des letzten halben Jahres nicht Abonnent der WELT!

PLZ/On:

# SPORT-NACHRICHTEN

### Freisler nominiert

Frankfurt (dpa) - Handball-Bundestrainer Simon Schobel hat sein vorläufiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft Ende Februar 1986 in der Schweiz benannt. Überraschend dabei: Manfred Freisler vom TV Großwallstadt, der sein letztes Länderspiel vor 21 Monaten bestritten hatte.

### Noch immer im Koma

Innsbruck (dpa) - Die österreichische Skiläuferin Christine Putz, die am 12. Dezember beim Abfahrtslauf in Val d'Isère gestürzt war, liegt immer noch im Koma. Sie wurde inzwischen von Grenoble nach Innsbruck gebracht, wo die Ärzte ihren Zustand als "zufriedenstellend" beurteilen. Ihr Kreislauf sei stabil.

### Negative Bilanz

Düsseldorf (sid) - Die Bilanz der deutschen Berufsboxer ist im Jahr 1985 negativ. 59 Boxer (im Vorjahr 54) bestritten 102 Kämpfe, von denen sie 59 gewannen. Im Vorjahr gab in 96 Kämpfen noch 80 Siege.

### Ludwig in die Formel 1?

Stuttgart (dpa) - Die Formel-1-Saison 1986 findet möglicherweise doch mit einem deutschen Fahrer statt. Klaus Ludwig soll von Erich Zakowski den zweiten Wagen erhalten, der in allen europäischen Rennen eingesetzt werden soll. Ludwig gewann 1980 und 1981 für das Zakspeed-Team die Rennsportmeisterschaft.

### Kein Schnee

Oberstdorf (dpa) - Die 34. Vier-Schanzen-Tournee der Skispringer, die am 30. Dezember in Oberstdorf beginnt, ist noch nicht gefährdet, ob-wohl es keinen Schnee gibt. Schanze und Auslauf sind noch ausreichen präpariert, nur Regenfälle in den nächsten Tagen könnte die Veranstaltung gefährden.

### Ottilie gewählt

Köln (sid) – Die Vollblut-State Ottilie wurde von Fachjournalisten zum deutschen "Hindernispferd des Jahres" gewählt. Bei ihren sechs Starts kam sie zu vier Siegen und zwei zweiten Plätzen

### YOLLEYBALL

Tarmer in Haarlem: Deutschland – Kanada 3:0, Deutschland – AMJV Am-steiveen 3:2, Deutschland – Martinus Amstelveen 2:3, Deutschland – Belgien

### GEWINNZAHLEN

Toto, Elferwette: 1, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2 - 6 aus 45: 16, 26, 31, 36, 37, 40 - Zusatzspiei: 18. - Rennquintett, Rennen A: 4, 3, 11 - Rennen B: 24, 27, 32

iere w teile. 1 univer Energ gleich lieferr eleme



Als im März 1985 der "Tour Balexert" in Genf der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, konzentrierten sich die Meldungen darauf, daß zur Heizung dieses Bürohauses die Wärme der Benutzer und der elektrischen Beleuchtung ausreiche. Der Schlüssel zu diesem Ergebnis, nämlich der neuartige Aufbau der Fenster, blieb unerwähnt. Dabei ist nicht nur ihre Konstruktion interessant, sondern auch die Überlegung, die dahintersteckt.

# Mit dünnen Folien wird die Winterkälte in Schach gehalten

Von RUDOLF WEBER

In Frühjahr 1985 machte ein neues
Genfer Bürogebäude Schlagzeilen, weil es dank hochisolierender
Fenster als Haus ohne Heizung"
finktioniert Das "Geheimnis" dieses
Hauses liegt in der Konstruktion der
Fenster: Sie besitzen zwei hauchdünnen Kunststoff-Folien, die zwischen
den Glastafeln aufgespannt sind.

Den Anstoß zu dieser Neuentwickling gab die zweite Ölpreiswelle der
Jahre 1978/79, indem sie die Dringlichkeit zum Energiesparen im Hoch-

lichkeit zum Energesparen im nach ban erhöhte. Zwei Winterthurer Firmen, die Geilinger AG und die Gebr. Sulzer AG, schlossen sich zu einer lichkeit zum Energiesparen im Hochmen, die Geningen sich zu einer Sulzer AG, schlossen sich zu einer Entwicklungsgemeinschaft zusammen, weil beide überzeugt waren, man müsse den Hebel am schwächsten Glied ansetzen, am Fenster. Zu jener Zeit waren bei Mauern, Böden und Decken k-Werte um oder sogar und Decken k-Werte um oder sogar unter 0,5 Watt je Grad und Quadratmeter bereits die Regel, aber selbst dreifschverglaste Fenster brachten es bestenfalls auf 1,5. Doppelt so hohe Werte waren keine Ausnahme – das Fenster bildete in der Gebäudehülle nach wie vor ein energiefressendes Loch

Die Isolierung der Fenster wurde enorm verbessert Sample Control

Einen wichtigen Anhaltspunkt lieferien Untersuchungen zur Raumbehaglichkeit: Sofern die Oberflächentemperatur der inneren Glasscheibe nicht mehr als drei Grad unter die mittlere Lufttemperatur absinkt, bilmittlere Luttueruperander der der sich kein komfortmindernder der derauf an det sich kein annes darauf an, Kalthuftfall. Also kam es darauf an, er ( ) y die Innenscheibe warm zu halten. Nach etlichen Versuchen kristallisierte sich die zum Ziel führende Kon-

\ <u>\</u>

- Der Rahmen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Stegen und Schaum-stoff enthält keinerlei Wärmebrük-

- In diesem Rahmen sitzen zwei voneinander zehn Zentimeter entfernte Glasscheiben. Der Zwischenraum ist luftgefülk

- In diesem Zwischenraum sind von oben nach unten zwei 50 000stel Millimeter dünne Polvester-Folien straff aufgespannt. Da sie einseitig mit einer hauchdunnen infrarotreflektierenden Silberschicht belegt sind, verhindern sie weitgehend einen Wärmeausgleich durch Infrarotstrahlung zwischen den Glasscheiben. Die kaum sichtbaren - Folien unterbinden aber auch eine Luftzirkulation. die ebenfalls ausgleichend wirken würde.

- Aus dem Zwischenraum heraus führt ein druckausgleichender Kanal, dessen Füllung als Dampfsperre und Schmutzfilter wirkt.

Als Schutz und Schmuck trägt der Rahmen auf der Innen- wie auf der Außenseite eine Aluminiumschale. Im Frühjahr 1982 konnte die erste

Versuchsserie von HIT-Fenstern hergestellt werden. Man unterwarf sie einer harten Erprobung unter Praxisbedingungen: Drei im Restaurant auf dem Jungfraujoch, sechs im Versuchsgebäude Leso an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, andere dienten zur k-Wert-Messung an der Materialprüfanstalt (EMPA). Finanziert wurden die mehrjährigen Versuche am Leso u. a. vom NEFF, dem Nationalen Energie-Forschungs-Fonds der Energiewirtschaft (für die gesamten Entwick-hungskosten haben Geilinger und Sulzer an die fünf Millionen Franken



Der "Tour Balexert" in Genf: Das Bürogebäude braucht dank seiner neuartigen Verglasung keine Heizung mehr FOTO: GEZINGER

ifgewendet). Die Prüfergebnisse bestätigten, was zuvor berechnet und im Labor gefunden worden war: Der k-Wert des ganzen Fensters liegt un-ter 0,8 W/m<sup>2</sup>K, die Oberflächentemperatur der Innenscheibe sinkt nie auch nicht bei tiefsten Außentemperaturen auf dem Jungfraujoch - mehr als drei Grad unter die Innenlufttemperatur, die Raumtemperatur fällt über Nacht weniger als ein Grad ab, über ein Wochenende höchstens

Der geringe Energieverlust macht das Heizen unnötig

Das bedeutet, daß der Energieverlust eines mit HIT-Fenstern ausgestatteten Gebäudes je nach Verglasungsanteil nur die Hälfte oder gar ein Drittel gegenüber Dreifachverglasung beträgt. Und um diesen Verlust durch Heizung wettzumschen, genügt die Wärme, welche Benutzer, Beleuchtung und Büromaschinen abgeben. Eine regelrechte Heizung ist nicht nötig, das Schlagwort vom "Haus ohne Heizung" also berechtigt.

Natürlich stellt sich dann die Frage nach der Belüftung, die zwar durch Öffnen der Fenster möglich ist, doch energetisch günstiger mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft vorgenommen wird. Geilinger sieht deshalb vor, die Raumluft mit erwärmter Frischluft bei sehr geringer Fließgeschwindigkeit zu unterschichten. Die Körperwärme soll genügen, aus die-

sem "Frischluftsee" die nötige Atemluft aufsteigen zu lassen.

Wegen der Folien und ihrer Beschichtung läßt ein HIT-Fenster weniger Sonnenenergie ins Innere als etwa ein dreifachverglastes, so daß im Sommer das Gebäudeinnere nicht so stark aufgeheizt wird. Die Ersparnis an Heiz- bzw. Kühlkosten allein vermag aber den Mehrpreis für HIT-Fenster, der etwa 20 Prozent beträgt, nicht wettzumachen. Berücksichtigt man jedoch in der Wirtschaftlichkeitsrechnung, daß die Investition für eine Heizanlage wegfällt, so sollten sich die Superfenster innerhalb weniger Jahre amortisieren.

Die Erfahrungen im Tour Balexert beweisen einmal mehr, daß gut isolierende, huftdichte Fenster zugleich auch schalldicht sind: Bei nahen Gewittern sieht man zwar die Blitze zucken, vernimmt aber kaum etwas vom Donner - Ausdruck der Schalldämpfung von 43 Dezibel. Inzwi-schen sind auch der Operationssaal einer Klinik in Locarno und ein weiteres Geschäftshaus in Winterthur mit HTT-Fenstern ausgerüstet worden. Bislang stellt Geilinger mehrere Varianten her, beispielsweise solche mit verschiedenen Glassorten, festeinzubauende und auch Flügelfenster. Sie sind vor allem für Verwaltungsgebäude, Schulen und ähnliche Gebäude bestimmt. An der Entwicklung von HIT-Fenstern auch für Wohnhäuser wird gearbeitet, doch

### **NOTIZEN**

### Medizingeräte-Verordnung

Stuttgart (DW.) - Mit der im Januar in Kraft tretenden neuen Medizingeräte-Verordnung (MedGV) sollten sich alle Ärzte schnellstens vertraut machen, empfiehlt jetzt der Deutsche Kfz-Überwachungsverein (Dekra). Die Verordnung soll in Krankenhäusern und Praxen die Sicherheit für Patienten und Personal erhöhen und schreibt dazu vor. daß ein Gerätebuch und eine Bestandsliste aller Apparaturen geführt werden müssen. Regelmäßig sollen sicher-beitstechnische Überprüfungen durchgeführt werden. Die Kontrolle erfolgt durch die Gewerbeaufsichtsämter der Länder.

Schutz des Grundwassers Düsseldorf (Kü.) - An vielen Stelen in Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es kein "natürlich-reines" Grundwasser mehr. Dies ist das Er-



gebnis des ersten Grundwasserberichtes der Landesregierung. NRW ist damit das erste Bundesland, das einen solchen umfassenden Bericht vorgelegt hat. In ihm sind 30 000 MeBwerte von mehr als 1000 Entnahmestellen erfaßt und ausgewertet. Dem Bericht zufolge wird das Grundwasser vor allem von Nitrat, Sulfat und Chlorid belastet. Ursachen sind die hohe Besiedlungsdichte, intensive Düngung, aber auch Altlasten und

### Sicherheitsgurt

Bonn (fsp) - Werdende Mütter verzichten in den letzten Wochen der Schwangerschaft oft auf den schützenden Sicherheitsgurt. Mediziner haben jetzt darauf hingewiesen, daß ein moderner Dreipunktgurt nicht schadet und auf jeden Fall angelegt werden sollte, um das Verletzungsrisiko der Mutter so gering wie möglich zu halten. Schließlich entscheide die Gesundheit der Mutter auch über das Leben des Säuglings.

# Wie Gefäße sich einen Schutzmantel zulegen

Beschichtung von Prothesen verhindert Abstoßreaktionen

Von ARNO NÖLDECHEN

In der Transplantations-Technik hat die Chirurgie im letzten Jahr-zehnt große Fortschritte gemacht. Anstelle von metallischen Transplantaten werden in zunehmendem Umfang Kunststoffe benutzt. Allerdings bereiten trotz hoher Körperverträglichkeit gerade Kunststoffe Probleme mit immunologischen Abwehrreaktionen. Sie reichen von kompletten Abstoßreaktionen bis zu nicht heilenden Wunden oder deutlich veränder-

Nach früheren Beobachtungen an den Rohren und Schläuchen von Herz-Lungen-Maschinen, die in den Körper eingeführt werden, zeichnete sich eine Lösung ab: Wenn diese Schläuche zum Beispiel mit körpereigenem Albumin überzogen wurden. waren für eine begrenzte Zeit keine Unverträglichkeits-Reaktioen zu beobachten. Albumin ist neben dem Globulin einer der Hauptanteile im menschlichen Serumeiweiß. Es ausschließlich für einen solchen Zweck einzusetzen, war nur in seltenen Ausnahmefällen möglich. Dieses Überzugsverfahren, hatte außerdem den Nachteil, daß der Körper die Albumin-Schichten immer nach mehr oder weniger langer Zeit abtrug.

Um diese interessante Beschichtung dennoch ohne den Nachteil häufiger Nachbehandlungen benutzen zu können, sind Biomediziner der Universität in Dallas/Texas auf einen raffinierten Trick gekommen: Sie überlassen die laufende Beschichtungsarbeit dem Körper selbst. Dazu beschichten sie ihre Kunststoff-Prothesen an den Stellen, wo sie direkt mit Körpergewebe in Kontakt komment, mit einer organisch-chemischen Verbindung. Die Verbindung reagiert mit dem Polymer so fest, daß sie nicht mehr entfernt werden kann.

### Ein Überzug aus Albumin

Im Körper eingepflanzt, "erkennen" die Zellen des Immunsystems die Beschichtung als ein Fett. Und um es abzukapseln, veranlassen sie den sofortigen Überzug mit körpereigenem Albumin. Der Körper übernimmt also selbst die Arbeit des laufenden Albuminüberzugs als Schutzschicht. Normalerweise transportiert der Körper mittels der Albumine Fette aus dem Blut- und Serumkreislauf.

Da hier nun allerdings die fettartige Substanz fest am Kunststoff hängt. kommt es zu einem dauerhaften Albumin-Schutzfilm.

Dieser Schutzfilm verhindert nun aber auch, daß die für Abstoßungsreaktionen verantwortlichen Lymphozyten einen Kontakt zum eingepflanzten Kunststoff bekommen. Unver-träglichkeiten oder Abstoßreaktionen lassen sich auf diese Weise elegant und mit geringem Aufwand umgehen. Selbst die bislang nötigen Mengen an Immunsuppressiva können eingeschränkt oder völlig vermieden werden. Ein Vorteil, der besonders älteren oder anfälligen Patienten zugute kommt.

### Erfolgreiche Testversuche

Nach umfangreichen Tierversuchen wurden inzwischen auch klinische Tests unternommen. Sie zeigen, je nachdem um welche Art von Implantaten es sich handelte, daß in etwa 65 bis 85 Prozent der Fälle keine immunologischen Reaktionen auftreten. Das Verfahren und die Präparationstechnik von Kunststoff-Implantaten wurden inzwischen patentiert. Bei Angaben, um welche Art von organisch-chemischen Verbindungen es sich bei den Primär-Schutzfilmen handelt, sind die Patentinhaber jedoch recht zurückhaltend. Es wurde lediglich bekannt, daß es sich um aliphatische Kohlenwasserstoffe mit etwa 16 bis 18 Kohlenstoffatomen handelt. Aus diesen und ähnlichen Verbindungen bauen sich zahlreiche Fette auf. Die im Palmöl vorkommende Palmitinsäure besteht aus einem kettenartigen Kohlenwasserstoff mit 16 Kohlenstoffatomen. Der Patentanmeldung sind aber gerade bei der Suche nach der geeigneten Zwischenschicht sehr umfangreiche und kostspielige Vorversuche vorausgegangen. So ist es verständlich, daß man mit Details zurückhaltend ist.

Die Forschungsarbeiten werden noch weitergeführt, denn ein ähnlich wirkungsvolles Verfahren für metallische oder keramische Transplantate existiert derzeit noch nicht. Zwar werden Nägel oder Gelenkteile aus hochwertigen Metallen längst nicht so stark wie Kunststoffe vom Immunsystem angegriffen, aber über lange Zeit hinweg, reagiert der Körper doch auf diese Fremdkörper.

Ȇber BBC: Unser Hochtemperaturreaktor kann mehr als nur Strom erzeugen.«

dürfte sie nicht vor Anfang 1987 in

eine Produktion münden.

Kernkraftwerke gehören zu den umweltfreundlichen Stromerzeugungsanlagen, weil sie beim Betreiben keinerlei

chemische Schadstoffe emittieren.Unser Hochtemperaturreaktor bietet zusätzlich noch weitere wesentliche Vorteile. Diese moderne, universell einsetzbare

Energiequelle von BBC kann gleichzeitig Strom und Wärme liefern. Sie arbeitet mit Brennelementen in Kugelform und verfügt über eine hohe »eingebaute« Sicherheit. Dadurch bietet es sich an, den Hochtemperaturreaktor an Standorten zu bauen, wo diese Leistung gebraucht wird: Strom,

Fernwärme, oder beides für Haushaltungen, oder Prozeßdampf für die Industrie. Seine systembedingten Vorzüge machen ihn außerdem für den Export gut ge-

eignet. Mehr über uns erfahren Sie in den nächsten Anzeigen. Noch mehr, wenn Sie die Informationsbroschüre »Energie, die viel bewegt« anfordern.



Die Broschüre über elektrische Energie und die Aufgaben von BBC erhalten Sie von: BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT Öffentlichkeitsarbeit A134, Postfach 351, D-6800 Mannheim 1. Wir sorgen dafür, daß Strom erzeugt werden kann und daß er auch fließt. BBC. Energie für viele.

Bundesweit können im Studienfach Informatik rund 50 Professorenstellen nicht besetzt werden, weil es an Fachkräften sehlt. Wie das Bildungsministerium mitteilte, hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in einem Gespräch mit Bildungsministerin Dorothee Wilms (CDU) zugesagt, bei qualifizierten Mitarbeitern dafür zu werben, daß sie Lehraufträge übernehmen. Der BDI will sich bei den Unternehmen einsetzen, daß diese Kräfte entsprechend freigestellt werden.

Frau Wilms unterstrich, daß sie es für äußerst wichtig halte, den Studienzugang zur Informatik auch weiterhin offenzuhalten, nachdem von einzelnen Ländern zunächst ein Numerus clausus erwogen wurde. Einschließlich Bundesmittel soll mit einem Kostenaufwand von 150 Millionen Mark die Zahl der Studienplätze in diesem Fach auf je 4000 an den Hochschulen und Fachhochschulen beschleunigt erweitert werden.

### **Bukarest:** Neue Aufgaben für Olteanu

AP, Bukarest Der ehemalige rumänische Vertei-

digungsminister Generaloberst Constantin Olteanu ist nach einer Meldung der Tageszeitung "Romania Libera" zum neuen Parteivorsitzenden und Bürgermeister der Hauptstadt Bukarest ernannt worden. Die Zeitung berichtete am Montag, Olteanu habe in dieser Funktion den Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu und dessen bulgarischen Amtskollegen Todor Schiwkow begrüßt. Olteanu war in der vergangenen Woche als Verteidigungsminister von Generaloberst Vasile Milea abgelöst worden. Sein Vorgänger als Bürgermeister, Gheorghe Pana, hat das Ministerium für Nahrungsmittelindustrie übernommen. Im Westen hatte große Aufmerksamkeit erregt, daß Olteanu unmittelbar nach der Rückkehr von einem Besuch in der Sowjetunion von seinem Ministeramt abgelöst worden war. Olteanu hatte in Moskau mit höchsten Repräsentanten der UdSSR gesprochen. Ende vergangener Woche empfing Ceausescu den Oberkommandanten des Warschauer Pakts, Marschall Kuli-

# Droht Blüm eine Niederlage?

In den Sozialausschüssen der CDU geht die Debatte über den Streikparagraphen weiter

GUNTHER BADING, Bonn

In den Sozialausschüssen hat nach der Entscheidung der Bundesregierung für die Änderung des umstrittenen Neutralitätsparagraphen 116 im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) ein Klärungsprozeß zum Verhältnis zwischen CDA und DGB begonnen. Ein erstes, noch vorläufiges Ergebnis wird dieser Prozeß am 17. Januar 1986 haben, wenn in Königswinter der Bundesvorstand der CDA zusammentritt, um erstmals über den Textentwurf der Regierung zum 116 zu

DGB-nahe Kreise in den Sozialausschüssen schließen nicht aus, daß der Vorstand dem Regierungsentwurf seine Zustimmung verweigert. Beim derzeitigen Stand der Diskussion könne der CDA-Vorsitzende Arbeitsminister Blüm eine solche Niederlage wahrscheinlich nur dann vermeiden, wenn es nicht zur formellen Abstimmung komme. Andere führende Mitglieder der CDA sind dagegen der Meinung, der Bundesvorstand werde dem Votum des Hauptgeschäftsführer Adolf Hörsken vom 18. Dezember folgen, der die positiven Aspekte der Vorlage herausgestellt hatte.

Hörsken hatte betont, daß die Sozialausschüsse zwar "eingehend und kritisch" prüfen würden, ob die Neuformulierung des 116 AFG "dem

selbstgesteckten Ziel der Bundesregierung" gerecht werde und die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit im Arbeitskampf eindeutig klarstelle. Hörsken hatte allerdings hinzugefügt, für ihne stehe "auf den ersten Blick" fest, daß:

• weder das Streikrecht noch die Streikfähigkeit zur Debatte stehen. Wer das weiter behauptet, täuscht bewußt die Arbeitnehmer."

■ mit diesem Gesetzentwurf endgültig die ursprünglichen Vorschläge von FDP, Arbeitgebern und Teilen der CDU/CSU vom Tisch seien, die zu Lasten der Gewerkschaften gegangen wären, und, daß

 der Gesetzentwurf "erhebliche Verbesserungen" gegenüber dem sogenannten Minister-Papier für das Dreiergespräch zwischen Regierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften aufweise. Dies gelte zum einen für die Überprüfbarkeit von Aussperrungsmaßnahmen. Zum anderen sei deutlich gemacht, daß die Gewerkschaften nicht in "ökonomische Irrationalitäten" bei der Aufstellung ihrer Forderung getrieben würden.

In der Diskussion zum letzten Punkt werden die vom Abgeordneten Adolf Müller (Remscheid) für den Arbeitnehmerflügel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angemahnten Änderungen am Regierungsentwurf eine

Rolle spielen. Müller möchte erreichen, daß Entgelt-Forderungen ganz aus den Vergleichs-Kriterien des neuen Paragraphen 116 herausgenommen werden. Hintergrund ist, daß alle Lohnforderungen in ihren Prozentzahlen schon aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten unvermeidlich "annähernd gleich" sein müssen. Annähernd gleiche Hauptforderungen allerdings sollen nach der jetzt vorliegenden Formulierung die Lohnersatz-Pflicht gegenüber mittelbar vom Arbeitskampf betroffenen Arbeitnehmern aufhehen.

Die Diskussion im CDA-Bundesvorstand könnte auch durch die Entlassung des Abteilungsleiters im Arbeitsministerium, Hannshorst Viehof, belastet werden. Viehof ist stellvertretender Vorsitzender der rheinischen CDA. Die Entlassung Viehofs durch den Arbeitsminister und CDA-Vorsitzenden Blüm könnte zum Kristallisationspunkt für die Kritik an dessen Kurs gegenüber dem DGB werden. Die Verfechter der DGB-Linie in der CDA, denen Viehof als einer der Ihren gilt, könnten dieses "mittelbare Opfer" der Regierungsentscheidung zum Vorwand nehmen, Blüm in der Sachauseinandersetzung um den Neutralitätsparagraphen die Gefolgschaft zu verweigern.

# Verwirrung um einen Brief an Brandt

In Warschau wird von "Fälschung" gesprochen / Passagen aus Oppositionsprogramm

DW. Warschau

In der Auseinandersetzung zwischen der Warschauer Führung und der polnischen Opposition spielt möglicherweise auch der "Offene Brief" an Willy Brandt eine Rolle, der unter dem Namen Kornel Morawiekki Anfang Dezember veröffentlicht worden war. Das Schreiben mit geharnischter Kritik am Verhalten Brandts, eine Einladung Lech Walesas auszuschlagen, war damals von Vertretern der polnischen "Kämpfenden Solidarität" (Vorsitzender: Morawiecki), die von Mainz aus über die Untergrundarbeit informieren, den Medien übermittelt worden (WELT v. 7. 12.). Das Büro der Nachrichtenagentur AP in Warschau erreichte am vergangenen Freitag ein Anruf in dem ein "Solidarität"-Mitglied den

Die Mainzer Vertreter der Organi-

Brief eine "Fälschung" nannte.

sation beharren auf der Echtheit des Dokuments, um so mehr, als sich in dem Schreiben Passagen wiederfinden die zu den Programmpunkten der "Kämpfenden Solidarität" gehören. Dies betrifft vor allem die Formulierung: "Im Programm der "Kämpfenden Solidarítät" haben wir uns in eindeutiger Weise zum Verhältnis unseres Volkes zu seinen Nachbarn geäußert, u. a. zu den Ukrainern, denen wir die Unabhängigkeit wünschen, ohne eigene territoriale Forderungen aufzustellen - und zu den Deutschen, wobei wir uns freundschaftliche und gleichberechtigte Beziehungen mit dem wiedervereinigten deutschen Volk erhoffen." Zum Programm gehört auch die Passage: "Die Sowjets, die seit 1945 unser ganzes Land und Volk in kommunistischer Hörigkeit halten, sind auf keinen Fall als Garanten des polnischen Charakters der

cher Urban hatte Morawiecki vorgeworfen, sich für die deutsche Wiedererhoben worden, sich (in einem Einschätzung, als national unzuverlässig hingestellt werden.

Westgehiete zu hetrachten. Den Kommunismus müssen wir überwinden andernfalls erwartet uns kein polnischer, sondern ein sowjetischer Charakter der Westgebiete - und nicht

Der Warschauer Regierungssprevereinigung ausgesprochen zu haben, ohne auf die Frage der polnischen Westgrenze eingegangen zu sein. Auch gegen Walesa war der Vorwurf WELT-Interview) nicht zur Oder-Neiße-Grenze bekannt zu haben. Zwischen den Fällen Morawiecki und Walesa könnte es nach Einschätzung politischer Beobachter einen Zusammenhang geben. Namenhafte Vertreter der Opposition sollen, so diese

# Mengistu gerät immer mehr in die Isolation

Äthiopiens Staatschef verliert befähigte Mitarbeiter

ACHIM REMDE, Bonn

Das Regime des äthiopischen Staatschefs Mengistu, der start an seiner ideologischen Fixierung auf die Sowjetunion festhält, gerät innenpolitisch offenbar immer mehr in die Isolation. Als Anzeichen hierfür werten westliche Diplomaten die Abkehr führender Leute von Mengistu. Jüngstes Beispiel ist das Absetzen des Leiters der staatlichen äthiopischen Hilfsorganisation RRC, Dawitt Wolde Giorgis, in den Westen.

### Hänfig im Westen

Giorgis war als höchster Regierungsvertreter für die Durchführung und Koordinierung der Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung der Hungerkatastrophe in Äthiopien zuständig und hielt sich häufig im westlichen Ausland auf, das den überwiegenden Teil der Nahrungsmittel gespendet hatte. Vor etwa einem Monat kehrte er von einer solchen Reise nicht nach Addis Abeba zurück.

Gegenwärtig soll er sich in Los Angeles aufhalten. Dies verlautet übereinstimmend aus Kreisen äthiopischer Exilpolitiker und gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen politischer Beobachter in London.

Von dort wird ebenfalls berichtet. daß der Botschafter Äthiopiens in London zusammen mit mehr als zehn seiner Botschaftsangehörigen um politisches Asyl gebeten hat. Ein Sprecher der äthiopischen Botschaft in London hat dies dementiert. Doch das britische Außenministerium hat auf Anfrage bestätigt, daß der Botschafterposten gegenwärtig unbesetzt ist.

In den letzten Jahren sind aus Äthiopien zwölf Minister, 21 Botschafter. 40 höhere Diplomaten und sechs Gouverneure in den Westen übergelaufen. Die Mehrzahl der höheren Bearntenschaft Athiopiens, die für afrikanische Verhältnisse als außergewöhnlich befähigt gilt, ist im Westen ausgebildet. Äthiopien war unter Kaiser Haile Selassie ein enger Verbündeter der westlichen Welt.

Die USA, die mit 600 000 Tonnen Nahrungsmittelhilfe der größte Spender im Kampf gegen den Hunger in Athiopien sind, haben sich eine Zeit lang der Hoffnung hingegeben, daß Mengistu aus der Unfähigkeit der Sowjetunion, Hilfe zu leisten, politische Konsequenzen ziehen werde.

**KIRCHE** 

Der erste Weihbischof des 1958

gegründeten Bistums Essen, Julius

seinen 75. Geburtstag und geht an

diesem Tag in den Ruhestand. Mit

Angerhausen verliert das "Ruhrbis-

tum" an seiner Spitze einen Geistli-

chen, der sich zeit seines Wirkens

besonders eng den Arbeitern und

Hilfsbedürftigen verbunden fühlte.

Sein Seelsorgeamt begann er in

Duisburger Arbeiterpfarreien, 1953

wurde er Nationalkaplan der Christ-

lichen Arbeiter-Jugend (CJA). Der

Bischofsstab, den er bei seiner Er-

nennung zum Weihbischof 1959 er-

hielt, birgt viele Materialien aus der

Arbeitswelt. In dem neuen Amt en-

gagierte sich Angerhausen in beson-

derem Maße für den Aufbau der Be-

triebsarbeit, für die Strafgefange-

nen- und Ausländerseelsorge sowie

für die Mission mit Schwerpunkt

Afrika und für den Kontakt zum Is-

lam. Neben all dem fand er noch

Zeit, nicht weniger als 20 Bücher zu

schreiben. Am vergangenen Sams-

tag konnte Angerhausen sein Golde-nes Priesterjubiläum begehen.

ABSCHIED

antwortungsbewußtsein und Inte-

grationsfähigkeit bescheinigte der

Präsident des Bayerischen Land-

tags, Franz Heubl, der zum Jahres-

ende ausscheidenden Hörfunk-Di-

rektorin des Bayerischen Rund-

funks (BR), Gustava Mösler. Nach-

folger der gebürtigen Helgolände-rin, die 1982 als erste Frau in der

ARD-Geschichte in diese Position

gewählt worden war, wird der bishe-

rige Hauptabteilungsleiter Politik, Udo Reiter, BR-Intendant Beinhold

**Vöth** bezeichnete seine Direktorin

als "treuen Weggefährten in schwie-

**AUSZEICHNUNGEN** 

Einen der bedeutendsten Ri-

chard-Wagner-Forscher der Welt

zeichnete der Regierende Bürger-

meister von Berlin, Eberhard Diep-

gen, mit dem Großen Verdienst-

kreuz mit Stern des Verdienstor-

dens der Bundesrepublik Deutsch-

land aus: Professor Dr. Carl Dahl-

haus. Als Musikwissenschaftler hat

der Berliner Experte einen großen

Bundespräsident Richard von

Weizsäcker hat den Brigadegeneral

Peter Haarhans, Chef des Stabes

rigen Zeiten".

Ein besonders hohes Maß an Ver-

Der für Afrika zuständige Abteilungsleiter des Außenministeriums, Chester Crocker, hatte vor dem Rat für auswärtige Angelegenheiten dargelegt, daß die äthiopische Regierung aus ihrer Bindung an Moskau keinen Nutzen ziehe. Der sowjetische Einfluß habe die einst stolze und unabhängige Nation in das Vasallentum geführt. Gleichzeitig habe Moskau aber die Grundbedürfnisse der Menschen in dieser Region völlig igno-

Die Sowjets haben zwar gegen harte Devisen Waffen für fast drei Milliarden Dollar an Athiopien verkauft, doch nur 10 000 Tonnen Nahrungsmittelhilfe gespendet. Mengistu war unter dem Druck seiner sowjetischen Berater offensichtlich nicht in der Lage, auf Hilfsangebote der Reagan-Administration einzugehen.

Auf seiner Reise durch Europa und die USA hatte Giorgis noch Anfang November erklärt, daß trotz hinreichender Regenfälle fast sechs Millionen Äthiopier weiterhin auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen seien. Kurz darauf kam es zu einer heftigen Kontroverse zwischen der äthiopischen Regierung und der französischen Hilfsorganisation Médecins sans Frontières" (MSF), die mit deren Ausweisung aus Äthiopien endete.

MSF warf der Regierung vor, daß sie die Hungeropfer gegen ihren Willen umsiedelte. Von 520 000 Äthiopier, die zwischen November 1984 und August 1985 vom Norden in den Süden des Landes verschickt worden seien, hätten überdies 100 000 infolge der unmenschlichen Transportbedingungen den Tod gefunden.

### Kriminelle Züge

Der Präsident der Hilfsorganisation, Brauman, hatte auf einer Pressekonferenz in London gesagt, die Reisebedingungen seien kaum zu beschreiben. Die Menschen seien mit Schlägen und vorgehaltenen Gewehren zum Besteigen der Lastwagen gezwungen worden. Insgesamt habe die Durchführung kriminelle Züge auf-

Ein anderer Vorwurf richtete sich gegen den Mißbrauch von gespendeten Nahrungsmitteln: Die Regierung verwende ungefähr ein Drittel der ausländischen Hilfsgüter bestimmungswidrig für ihre politisch motivierte Umsiedlungspolitik.

### Von Riesenhuber eine Erinnerung an Lambsdorff

wink mit

maplahl

4, 1445

generalist in

 $\psi_{k}=g^{-\frac{1}{2}}q\pi k$ 

Section 19 Section

. . \*\*\*\*\*\*\*

. Desirable

. v.

The second

Jan 19am To

فأعاده فالمجورا

وبأناء مجادات

-4. 5 5 28 11

19.00 1.00

. . . . . . . . . . . . .

and the second

The state of the s

Forschungsminister Riesenhuber hat in einem Schreiben an Graf Lambsdorff die umstrittene Vergabe von 320 Millionen Mark Bundesmit teln an Siemens und Philipps für die Entwicklung höchstintegrierter Spei. cher verteidigt. Lambsdorff und der forschungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Laermann, hatten zu. vor die Entscheidung unter forschungs- und wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten kritisiert

Riesenhuber erinnert den ehemaligen Wirtschaftsminister daran, daß der Entwurf des Regierungsberichts Informationstechnik und das darin enthaltene Mega-Chip-Projekt, für das die Mittel jetzt bewilligt wurden, vom Juni 1983 bis Februar 1984 mit den Ressorts diskutiert worden sei, \_mit besonderer Ausführlichkeit mit dem Wirtschaftsministerium und auch mit Ihnen selbst. Der Bericht wurde ohne jeden Vorbehalt des Wirtschaftsministers am 14. März 1984 im Bundeskabinett verabschiedet."

Riesenhuber verweist zugleich auf die erhebliche Staatliche Forschungsförderung in den USA und Japan sowie die zum Teil "monopolartigen Marktpositionen" der Großunternehmen in beiden Ländern. Allein das amerikanische Verteidigungsministerium gebe jährlich über 20 Milliarden Mark für Forschung und Entwickhing in der Elektronik aus.

Vor diesem Hintergrund sei die Bereitschaft eines europäischen Unternehmens, allein in einen Wettbewerb um die Entwicklung des Speichers einzutreten, 1983 nicht zu erkennen" gewesen. Der Verzicht darauf, die Technik solcher Speicher in Europa gleichzeitig mit den überseeischen Konkurrenten zu beherrschen, hätte jedoch ein erhebliches Risiko für die Industriezweige zur Folge, die auf fortgeschrittene Mikroelektronik angewiesen seien. "Schon eine Verzögerung von einem halben Jahr in der Verfügbarkeit von Speicherchips und den zugehörigen Logikbausteinen kann entscheidend sein für die Chance in den Märkten".

Auch die Entscheidung für den (vom Wirtschaftsministerium subventionierten) Airbus sei zeitweise umstritten gewesen, gibt Riesenhuber zu bedenken. Seine Bedeutung sei offenkundig, auch wenn er noch Subventionen brauche, Denn er erhalte Wettbewerb und eine europäi-

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tei. 0228/30 41, Telex 8 85 714

stellen vor roten Verkehrsampeln

und Beschränken (freiwilliges!) auf

100 km/h gegenüber vorher 120-130

km/h spart je nach Jahreszeit 1.0 bis

1,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer

ein. Ein Liter Benzin braucht zur Ver-

brennung 1620 Liter Sauerstoff oder 8

m<sup>3</sup> Luft. Bei einer jährlichen Fahrlei-

stung von nur 15 000 Kilometer wer-

den also 1200 m<sup>3</sup> Luft nicht ver-

braucht. Entsprechend weniger

Schadstoffe werden produziert - und

die ruhigere Fahrweise schont die

Nerven und braucht erstaunlicher-

Der geneigte Leser mag selber aus-

Das gutgemeinte Flasko"; WELT vom 3.

Die soziale Öffnung der Schulen

und Hochschulen, so begrüßenswert

sie im Ansatz war, hat in ihrem Stre-

ben nach Vergrößerung der Quantitä-

ten die Qualität der Bildung vernach-

lässigt. Chancengleichheit wurde

nicht verstanden als Bereitstellung

gleicher Startchancen, sondern als

die Pflicht des staatlichen Bildungs-

wesens, immer mehr höhere Ab-

schlüsse durch Senkung des Anfor-

derungsniveaus und den Abbau von

Hürden zu vermitteln. War in den

70er Jahren Instrument dazu die Ge-

samtschule, so wird in diesem Jahr-

zehnt unter dem Schlagwort von der

"Gleichwertigkeit von allgemeiner

und beruflicher Bildung" in der Se-

kundarstufe II ein Bildungssystem

propagiert, das das hohe allgemein-

bildende Anforderungsniveau des

Gymnasiums durch berufliche Halb-

Die Folgen tragen die, denen man

mehr Chancen versprochen hat: die

arbeitslosen Akademiker, deren Zahl

Wort des Tages

an, was für einen Hut

man auf dem Kopf hat,

sondern was für einen

Herbert George Wells, englischer Autor (1866–1946)

Kopf unter dem Hut. 99

99 Es kommt nicht darauf

Peter Heesen,

Bildung ersetzen soll.

ständig wächst.

Dr. Wulf Schmid,

Binningen

rechnen, was er einsparen könnte

weise gar nicht so viel mehr Zeit.

(oder schon einspart?).

Die Folgen

## Tempo und Naturschutz

zu denen, die "schon mit den Hufen scharrten", wie Sie es so bildhaft zu formulieren beliebten, gehöre auch ich - schlichter Bürger mit gro-Bem politischen Interesse und Abonnement der WELT seit 30 Jahren.

Zuvor: ich halte es für bedrückend, daß in dieser ermüdenden Diskussion immer nur von sterbenden Wäldern, kaum aber von sterbenden Menschen die Rede war.

Nun aber zu Ihrem Kommentar: Sie schreiben von "Glaubenskrieg" und Ihr "Experte", Herr Horrmann, hat diesen Begriff prompt aufgegriffen. Sie beide führen aber den Segen des "Individualfahrzeugs", und andererseits das Schreckgespenst des "Reglements" ins Feld. Was unterscheidet diese Ideologisierung des "Problems" vom "Glaubenskrieg"?

Ihre ganze Sorge gilt der persönlichen Freiheit - man sieht's ja: in der DDR gilt Tempo 100 - typisch! Aber. die UŠA?

Es gibt aber auch, in tausend Varianten, den Freiheitsmißbrauch! Nur Ärzte und Feuerwehr können zum "Rasen" gezwungen sein. Wer, nur "aus Jux", bis 150 oder 200 aufdreht, mißbraucht die ihm gewährte Freiheit. Es gibt nämlich nicht nur den Drogen- und Alkoholrausch, es gibt auch den Rausch der hoben Geschwindigkeit!

Schließlich: Es gehört schon eine beachtliche Gedankenakrobatik dazu, hier mit gehemmter "Technologie"-Entwicklung und gar einer Gefährdung von Arbeitsplätzen zu kommen.

Mit bestem Gruße Otto Haefcke. Mölln

In diesen Tagen ging die Meldung durch die Presse, die deutsche Bundesregierung habe beschlossen, keine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen einzuführen, weil damit nur eine geringe Senkung des Schadstoffausstoßes verbunden sei. Mehr lasse sich durch Katalysatormotoren erreichen. In ähnlichem Sinne hat sich auch der Schweizer Bundesrat geäußert.

Soweit eine Geschwindigkeitsreduktion allein als Alternative zu Katahysatormotoren angesehen wird, könnte man dieser Überlegung folgen. Aber warum nicht "sowohl als auch" - das eine tun und das andere nicht lassen?

Bei der folgenden Rechnung kann ich mich auf jahrelange Verbrauchsmessungen bei meinem schweren Mittelklassewagen (Kombi) mit gemischtem Autobahn-/Stadtver-

### Streit um Salz

Sehr geehrte Redaktion,

das kalte Wetter mit Schnee und Eis im November war nur ein Vorbote des noch kommenden Winters. Durch falsche Maßnahmen allzu umweltfreundlicher Politiker, die wohl mehr an Wählerstimmen dachten als an die Gesundheit von Autofahrern, entstand Chaos, Arger und viel Leid.

Wäre es nicht an der Zeit, außer an Baume auch einmal an das Leben und die Gesundheit von Menschen zu denken? Warum wird denn nicht dort mit Salz gestreut, wo es überhaupt keine Bäume an Fahrbahnrändern gibt? Allein die materiellen Schäden des vorigen Winters gingen in die Mil-

Für Salz gibt es keine Alternative. In Berlin und Hamburg hat man das ebenfalls zur Kenntnis genommen, weil es ohne Auftausalz an allen Ekken und Enden krachte. Die Regel muß sein: soviel Salz wie nötig, sowenig wie möglich. Außerdem ist Salz kein Teufelszeug. Justus von Liebig sagte einmal: Von den Edelsteinen die uns die Erde schenkt, ist Salz der kostbarste.

> Hochachtungsvoll Margarete Reitler.

### Stiller Dienst

"Russin auf der Suche nach rett Engel"; WELT vom 11. Dezember

Sehr geehrte Redaktion.

Dank möchte ich sagen für diese Zuschrift der Frau Olga Homenya. The Bericht beweist, daß der deutsche Soldat nicht der Unmensch im Zweiten Weltkrieg war, für den er heute vielfach gehalten wird.

Aus meiner Zeit als Arzt in Rußland kann ich sagen, daß in deutschen Hospitälern und Lazaretten trotz der vorrangigen Versorgung von Schwer- und Schwerstverwundeten und eines häufigen 16-Stunden-Tages niemandem ärztliche Hilfe versagt wurde: trotz unserer bescheidenen Möslichkeiten haben wir stets versucht, die medizinische Grundversorgung der Zivilbevölkerung sicherzu-

Das hier geschilderte Beispiel war sicherlich kein Einzelfall, sondern ein Teil des "stillen" Dienstes am Menschen, den wir alle als einen Teil unserer Pflicht angesehen haben.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Georg Bodenbender, Luftwaffenarzt a. D. Berlin 33

# Arbeitskampf

der verständliche Wunsch, den Paragraph 116 des Arbeitsförderungsge-setzes zu novellieren, wirft eine Viel-

zahl rechtlicher, insbesondere verfas-

Sehr geehrte Damen und Herren.

sungsrechtlicher Fragen auf. Weil die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer durch den Arbeitskampf beeinflußt werden, dürfen sie nach Artikel 69 Buchstabe i des Übereinkommens 102 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) dann vom Leistungsbezug ausgeschlossen werden, wenn sie an dem Ausgang des Arbeitskampfes interessiert sind.

Das Arbeitskampfrecht sollte erst dann gesetzlich geregelt werden, wenn das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsbeschwerde der Arbeitgeberverbände der Metallindustrie gegen das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 12. September 1984 zu verhandlungsbegleitenden Arbeitskampfmaßnahmen entschieden

> Mit freundlichen Grüßen Wilfried Rundholz,

### Ohne Logik

Sehr geehrte Damen und Herren, ich verfolge nun schon seit gerau-

mer Zeit Reaktionen verärgerter bisberiger CDU-Wähler, wie sie sich in entsprechenden Leserbriefen der WELT niederschlagen. Diese Men-schen sind (zu Recht) verstimmt wegen des politischen Verhaltens einiger CDU-Persönlichkeiten und mancher CDU-Kreise auf dem Gebiet der Gesellschafts-, Kirchen- oder Ostpolitik zum Beispiel und empfehlen dann unter Umständen Wahlabstinenz bei der nächsten Bundestagswahl bzw. sie drohen sogar damit.

Nun verstehe ich den Zorn dieser Menschen durchaus und gestehe, daß ich ihre Enttäuschung in den meisten Fällen teile. Nur gebe ich zu bedenken: Ihr eventuelles Wahlverhalten ware wohl emotional, doch keinesfalls logisch begründet. Bei Wahlenthaltung würden diese Menschen also indirekt bzw. was die Stimmenzahl angeht, prozentual der SPD und ihrer Ideologie Vorschub leisten, die sie doch im Grunde ablehnen!

> Mit freundlichem Gruß Herbert Voigt, Lüdenscheid

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-

# **Personalien**

49jährige Offizier ist seit zwei Jahren Chef des Kommandostabes der Luftflotte. Mit dieser Auszeichnung werden besonders seine Verdienste um eine effektive und straffe Stabs-

arbeit gewürdigt.

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Japan. Dr. Walter Boss, hat dem früheren Präsidenten der Deutschen Industrieund Handelskammer Japan, Artur von Eisenhart-Rothe, das ihm von Bundespräsident Richard von Weizsäcker verliehenen Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Von Eisenhart-Rothe erhielt die Auszeichnung in Anerkennung seiner Verdienste um die deutsch-japanischen Beziehungen und um die Deutsche Leistungsschau, die vom 23. April bis 6. Mai 1984 in Tokio stattfand und ein gro-Ber Erfolg für das deutsche Ansehen in Japan war.

Den mit 10 000 Mark ausgestatteten Reinhold-Kurth-Kunstpreis 1985 der Stadtsparkasse Frankfurt am Main hat der Bildhauer Michael Croissant erhalten. Der Künstler 1928 in Landau geboren, ist Mitglied der Darmstädter Sezession, des Deutschen Künstlerbundes und der Neuen Gruppe München. Croissant leitet die Bildhauer-Klasse an der Städel-Schule. Der Preis wird nur alle vier bis fünf Jahre verliehen.

Dr. Hans-Christian Deter, kommissarischer Betriebsarzt in der Psychosomatischen Klinik am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, ist mit dem Hans-Roemer-Preis 1985 für seine Untersuchungen "Krankheitsorientierte Gruppentherapie und ihre Anwendungen auf die körperliche, seelische und soziale Situation von Patienten mit Asthma bronchiale" ausgezeichnet.

Die Industrie- und Handelskam-

mer (IHK) Münster hat den von ihr

gestifteten "Müller-Armack-Preis"

erstmals an drei Studenten der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Münster verliehen. Mit 4000 Mark wurde ein Aufsatz des 25jährigen Reinhold Hilgel prä-miert, der die Ansicht zu begründen versuchte, daß durch technischen Fortschritt zwar Arbeitsplätze verlorengingen, per saldo schließlich jedoch mehr geschaffen würden. 2000 Mark erhielt Michael Schroeder (22), der sich im Unterschied zu Hüdes Luftslottenkommandos, das Verdienstkreuz Erster Klasse des gel skeptisch dazu äußert, ob die Freisetzungseffekte der Neuen Verdienstordens der Bundesrepu-Technik durch zusätzliche Beschäfblik Deutschland verliehen. Der tigungsmöglichkeiten besonders im

Dienstleistungsbereich voll ausgeglichen werden können. 1000 Mark erhielt Nicolaus Henke (24) für seinen Vorschlag, den Arbeitsmarkt zu einem sich selbst steuernden, die Wünsche des einzelnen berücksich tigenden System auszubauen.

### VERÄNDERUNG

Der baden-württembergische Justizminister Heinz Eyrich (CDU) hat den Vorsitz der Konferenz der Justizminister und -senatoren an seinen rheinland-pfälzischen Amtskollegen Heribert Bickel abgegeben. Als Vorsitzender der Justizministerkonferenz ist Bickel ein Jahr lang sowohl für die Führung der Geschäfte zuständig als auch für die Ausrichtung der jährlichen Tagung vom 16. bis 18. September 1986 in

### RUHESTAND

Leopold Merkelbach, Generalbevollmächtigter der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG in Hanno-ver, wird am 26. Dezember mit Vollendung seines 63. Lebensiahres in den Ruhestand treten. Das Bild des Messeplatzes Hannover hat Merkelbach während seiner 27jährigen Tätigkeit für die Messe AG entscheidend mitgeprägt. Als Leiter der Ab-teilung Public Relation und Hauptabteilungsleiter Presse und Werbung war er für viele tausend Journalisten aus dem In- und Ausland ein kompetenter Gesprächspartner. 1972 übernahm Merkelbach die Hauptabteilung Messen und Ausstellungen; seither war er maßgeblich an der Konzeptionierung der Hannoverschen Messen beteiligt. Neben seinen beruflichen Aufgaben engagiert er sich seit langem in der Kommunalpolitik. Als CDU-Bezirksbürgermeister im Hannoverschen Stadtbezirk 8 erfreut er sich über die Parteigrenzen hinweg hoher Wertschätzung.

### **ERNENNUNG**

Neuer Generalkonsul Spaniens in Frankfurt wird **Leonardo Perez** Rodrigo. Zu seinem Konsularbezirk gehören die Länder Hessen, Rhein-land-Pfalz und Saarland

Im Alter von 90 Jahren ist in Berlin der Orgelbaufachmann, Musikpädagoge, Organist und Pianist Herbert Schulze gestorben. Schulze ist durch ein neues Orgelbaukonzept bekanntgeworden. Zusammen mit dem Akustikexperten Karl-Theoder Kühn hat Schulze 22 Orgeln in Deutschland errichtet oder restauriert. Die erste davon wurde im Berliner Evangelischen Johannesstift in Spandau in den 30er Jahren gebaut.

Im Fus ARTHUR WAY and the state of

se producer betti The Control of . . . au that d was to be the winder M. والأسائر ووساحا A supercond (1 នៅ នៅ មន្ទាក់ ម៉ង់ក្រឹ **ស** 

Median Land Service Lersen N.24 & and the second  $\{(x_{i,j},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},y_{i},$ But in the Company Hard of Farmonian

er de leite gemete dente -Education of the Control of Page 100 conducated Commercial and a second Mary 1 13 the altique Market mind die Bur Store of Am Rolle

Acres 18 March Commission reportations Crosses for an Großbe en fan fan stadt. Duitstadt antike, Secretaria de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contr Committee and Control of the Control Senten Mar Hermsteilung Salates with lander sail Cherryte, et. and Fore in his open Kartolitadu

Actions of the time bridge de la de larreint denne de de deserte The me shows the committees Starone with the Uniterr The factor of our arthur the the ment of the same for the same September to the supplications halon director Vari zi dan bet an data es can idiger tot the reservoir

karri dib des Erra Serchen errol di victori MISCHALTSPOL issmann Mim Lader

and other liverations

de Chie Burdent the the traductions Strain the ball that State of Albertang do All wallanding and a Spirit who spirit Matthan Windles 20 Bank with a arele of on party des malain.

planting in Study Elitablica de Stati Special of the part of M Schlie fall feterte fife. Sam to der Anacht give all affectivitible of

Maine in Kommer Du And rung der fich dense hillings intercip planting and and the

Wink mit Zaunpfahl

dos - Das Hin- und Hergeschiebe von Kapitalanteilen am Braunschweiger Georg Westermann Verlag, das einhergeht mit der Entmachtung der bisherigen geschäfts-führenden Gesellschafter macht deutlich, mit welch harten Bandagen gekämpft wird, wenn ein Fami-liemmternehmen in akute wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Tradition zählt nichts, ein goter Name nur wenig mehr.

So gesehen sind die zumindest auf den ersten Blick ungewöhnlichen Vorgange um den Verlag fast schon Routine: Ein Übernahmeinteressent (die Münchener Verlagsgruppe Oldenbourg) verzichtet auf die ihm eingeräumte Option, wohl vor allem deshalb, weil ein Einstieg zu späterer Zeit günstigere Bedingingen zu versprechen scheint Dies wiederum läßt die Hausbank (Norddeutsche Landesbank) nicht ruhen. Sie muß um ihre Kredite fürchten. Die Tatsache, daß die Bank selbst aktiv wurde und erfolgreich für Westermann auf Brautschau ging, sagt einiges über die finanzielle Not des Verlags aus. Die fibernahme von 76 Prozent der Gesellschafteranteile durch die NordLB-Tochter Braunschweig GmbH zerstreut die letzten Zweifel.

Ball of the

OLUMBAC.

Die Bank versichert, daß sie die Anteile schnellstens an einen (nur bedingt anonymen) Dritten abgegeben will. Der entsprechende Ver-

trag mit der Ludwigshafener Verlagsgruppe Rheinpfalz, die im Herbst bereits die "Westermann-Monatshefte" übernommen hat, dürfte unterschriftsreif sein. Noch aber muß abgewartet werden: Das "Eintritisrecht" von Oldenbourg verfällt erst Ende Januar. Ein Wink mit dem Zampfahl?

### Preiskontrollen.

Ha. (Brissel) - Sind Preiskon-

trollen mit dem Geist der Römischen Verträgen vereinbar? Der Europäische Verband der Automobilkonstrukteure meint nein und hat bei der EG-Kommission Beschwerde gegen ein entsprechendes belgisches Gesetz eingelegt. Da Preiser-höhungen in Belgien genehmi-gungspflichtig seien, hätten die Kfz-Hersteller ihre Listenpreise in den vergangenen zwölf Jahren nur zu 65 bis 90 Prozent an die auf anderen europäischen Märkten praktizierten anpassen können, klagt der Verband. Die belgische Regierung habe zu einem künstlich niedrigen nationalen Preisniveau (ohne Steuern) geführt und daneben die Möglichkeit geschaffen, durch billige Reexporte den Wettbewerb in der Gemeinschaft zu fälschen. Tatsächlich können die Belgier durch ihr Verfahren auch die Preisentwicklung in anderen EG-Staaten mitbeeinflussen. Der Vorteil einer Verzögerung von Preiserhöhungen liegt auf der Hand, jährlich eine Million Fahrzeuge werden in Belgien nämlich montiert und großenteils wie-

### Im Fusionsfieber Von WILHELM FURLER, London

Tst die Mehrheit der britischen Un-Itemehmer einem Umfeld ausgesetzi, das vom Übernahmefieber beherrscht wird? In dem nur kurzfristige Erwägungen und schnelles Geld Priorität haben, und wo industrielles Zusammenwirken gegenüber fetten Briefiaschen eine untergeordnete Rolle spielt? Diesen Vorwurf hat der Vorsitzende für die Region West Midlands innerhalb der britischen Arbeitgeberorganisation auf deren Jahreskongreß yor wenigen Wochen erhoben. Die Übernahmewelle, die in letzter Zeit mit nie zuvor erlebter Wucht über die britische Wirtschaft rollt. schemt ihm Recht zu geben.

Allein der Angebotswert der jungsten fünf Übernahmeversuche übersteigt mit knapp acht Milliarden Pfund bereits deutlich den bisherigen Rekordbetrag aller 507 Übernahmen des Jahres 1984 in Höhe von 5,24 Mrd. Pfund. Auch wenn es etwa in Deutschland in der letzten Zeit zu einer nicht zu übersehenden Häufung von Übernahmen und Fusionen gekommen ist, so ist die Übernahmewelle in Großbritannien doch weit spektakulärer. Dies mag zum einen daran liegen, daß sich in diesem Land die Übernahmeversuche fast ausschließlich über die Börse abspielen, während in Deutschland die Banken als Großaktionäre mit Paketverschiebungen eine viel größere Rolle spielen. Da kommt es nur selten zu wirklichen Übernahmegefechten.

Zum anderen hat in Großbritannien in den letzten Jahren eine Konzentrationswelle eingesetzt, die von der Regierung Thatcher mit ihrer sehr liberalen Markteinstellung indirekt gefördert wird. Immer seltener werden Übernahmen und Fusionen von den hiesigen Kartellbehörden blockiert - es sei denn, es besteht der Verdacht der Marktbeherrschung.

A llerdings darf im Zusammen-hang mit dem Übernahmefieber eine generelle britische Unternehmerhaltung nicht übersehen werden, die langfristig durchaus , negative Auswirkungen insbesondere auf die Erfolgsaussichten der verarbeitenden Wirtschaft haben dürfte. Viel zu häufig lautet die Devise, daß es einfacher und billiger ist, über Firmenaufkäufe als durch eigene Investitionen zu expandieren.

Mann kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß es vielen Mana-

gern einfach zu mühsam ist, die eigene Produktionsentwicklung voranzutreiben. Die Ausgaben der britischen Wirtschaft in den Bereichen Forschung und Entwicklung sind, gemessen an denen in den USA, Japan und auch Deutschland, lächerlich.

Die Politik der Firmenaufkäufe wird zusätzlich begünstigt durch die Abscheu in weiten Teilen der britischen Unternehmerschaft vor Auseinandersetzungen und die Sehnsucht nach einem friedvollen Leben. Zum Ausdruck kommt diese Sehnsucht nicht zuletzt in den unverantwortlich hohen Lohnzugeständnissen (im Landesdurchschnitt an die acht Prozent). Sie ist schwerlich geeignet, Dynamik entwickeln zu lassen, sondern unterstützt eher die Bereitschaft, unzureichende Erträge für die eigenen Aktivitäten hinzunehmen, bis eines Tages der Bankrott droht – oder eben die Übernahme.

Denn Finanzkünstler, die ein Auge für Firn die zwar wegen schwacher Führung am Boden kriechen, aber grundsätzlich in Ordnung sind, gibt es in Großbritannien zuhauf. Ausschlachten. schnelle Kasse machen und den intakten Rest einverleiben, lautet ihr Es gibt noch zwei weitere Aspekte,

die die Übernahmewelle erklären. Die institutionellen Anleger stehen in Großbritannien unter einem besonders starken Leistungsdruck. Sie müssen möglichst hohe Gewinne erwirtschaften, nicht nur, um in einem sehr harten Wettbewerb bestehen zu können, sondern auch, um die hohen Aufwendungen für ihre Engagements zu finanzieren. So gehen etwa bei den Pensionskassen, bedingt durch den sehr schnellen Umschlag ihrer weit gestreuten Investitionen, rund ein Prozent der Anlagesumme in Form von Maklergebühren und Stempelsteuern an die Londoner City. Da drängt man die Unternehmen im Portefeuille gerne zu gewinnträchtigen

Die lang anhaltende Londoner Aktienhausse schließlich begünstigt Übernahmen dadurch, daß sie das Angebot eigener Aktien anstelle von Vorabfindungen erleichtert Ein Liebling der Börsianer wie etwa Marson, der sprichwörtlich hoch im Kurs steht, wird kaum Mühe haben, mit seinen Papieren zu locken.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

# Wissmann für Kompromiß beim Ladenschlußgesetz

In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind die Bestrebungen zu einer Liberalisierung des Ladenschlußge-Setzes trotz der Ablehnung durch den Bundesrat weiterhin stark. Wie der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Matthias Wissmann, gestern in Bonn sagte, wirde eine Einigung auf Basis der ursprünglichen Pläne (Verkehrsknotenpunkte, unterirdische Passagen in Städten über 500 000 Einwohner) bewirken, daß die Klett-Passage in Stuttgart am Abend geöffnet bleiben könnte und die Verkanfsstände in den Flughäfen

nicht zu schließen brauchten. Wissmann ist der Ansicht, daß es notwendig sei, überhaupt zu einer ersien Lösung zu kommen. Diejenigen, die eine Anderung des gegenwärtigen Ladenschlusses überhaupt verbindern wollten, würden eine Laden-

dpa/VWD, Bonn schlußdiskussion bekommen. "die

sich gewaschen hat". Wissmann kündigte im übrigen für die nächsten Wochen einen Entwurf der Fraktion zur Novellierung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) an. Damit wolle man wieder zu einem funktionsfähigen Wettbewerb im Handel zurückkehren. Vor allem folgende Änderungen seien vorgesehen: ein Rücktrittsrecht für Verbraucher bei irreführender Werbung, kein Aufwendungsersatz für die erste Abmahnung, Erweiterung der Strafvorschriften bei Ausspähung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, ein Verbot bestimmter Preisgegenüberstellungen und bestimmter Formen der mengenmäßigen Beschränkung bei Sonderangeboten sowie eine klärende Regelung des Rechts der Sonderveranstal-

WEIHNACHTSGESCHÄFI / Zum Fest dürfen Luxus-Delikatessen nicht fehlen

# Bei ihren kulinarischen Höhenflügen sehen die Kunden kaum aufs Geld

"Delikatessen gehören unbedingt dazu" – diese Erfahrung machen zur Zeit landauf, landab die Lebensmittelhändler. Zum Weihnachtsfest leisten sich ihre Kunden in diesem Jahr kulinarische Höhenflüge: Ob Hummer oder Kaviar, ob Gänsestopfleber oder frische Austern, "denen ist nichts gut genug", staunt ein Bonner Handler, "aufs Geld sehen sie dabei

Der Handel hat es geahnt und vorgesorgt. Der Frankfurter Warenhauskonzern Hertie bestellte für den Dezember 130 000 Tonnen Gänse, die nach Auskunft eines Firmensprechers in den 76 Hertie-Filialen "sehr gut gehen". Ebenso übrigens wie 65 000 Tonnen Flugenten und 64 000 Tonnen Puten, auf denen man ebenfalls nicht sitzenbleiben werde. Nahezu "ausgebucht" seien die Karpfen – insgesamt rund 30 000 Tonnen.

Dem Kunden indes kommt es immer weniger auf die Menge an: "Auch der einfache Verbraucher hat gemerkt, daß weniger oft mehr ist", sagt ein Feinkosthändler in der Bonner Innenstadt, der zweimal wöchentlich frische Ware vom Pariser Großmarkt Rungis bezieht. Er habe die Erfahrung gemacht, "daß nicht mehr so viel gegessen wird, aber dafür wesentlich besser", und vor allem frisch müsse es sein; frisch wie die Flußkrebse, die er neuerdings sogar aus Berlin kommen läßt, seit Havel und Wannsee wieder sauber sind.

"Hochwertige Ware" mehr denn je at in diesem Jahr auch der Kaufhof für seine Kunden eingekauft. Steinbutte und Lachse, Hasen und Hirsche finden \_jede Menge Liebhaber\*, be-

richtet ein Kaufhof-Sprecher; "aller dings nur dann, wenn sie nicht tief-gekühlt sind". Exotische Früchte sind gefragt, aber auch frische Erdbeeren, die man aus Süditalien oder Israel habe einfliegen lassen. Vorgesorgt sei auch für den Fall, daß jemand etwa mitten im Winter frischen Spargel essen mõchte – per Jet aus Südafrika oder Südamerika herbei-

Hochbetrieb herrscht in diesen Tagen bei den Metzgern; wo weder Fisch gegessen wird noch Geflügel, da muß es eben Schlachtfleisch sein, "aber mur vom Besten", berichtet der Eigentümer eines Meisterbetriebs in Godesberg. "Manche Leute essen das ganze Jahr über Schweinefleisch", sagt er, aber zu Weihnachten wollten sie ein Roastbeef oder sogar Rinderfilet: "Da wird nicht gegeizt."

Häufiger als im vergangenen Jahr werden Händler von ihren Kunden gefragt, wie sie denn zubereiten sollen, was da in den Einkaufskörben hegt. Das müssen wir noch lernen". stöhnt ein Edeka-Händler in Düsseldorf, und er weiß auch, warum erres nicht kann: "Weil dem Lebensmitteleinzelhandel jahrelang der niedrigste

Tagespreis wichtiger war als die Bera-tung der Verbraucher." Diese Verbraucher, angeregt etwa durch die Fernsehsendung mit Paul Bocuse, besännen sich jetzt, "daß jenseits von Maggi und Knour noch etwas war". Darauf müsse sich der Handel eben Einstellen muß er sich auch auf

ewandelte Trinksitten bei seinen

Kunden: "Trocken" ist angeblich die

Devise zur diesjährigen Weihnacht,

weil das Hand in Hand gehe mit dem Trend zum besseren Essen", vermu-tet ein Weinhändler in Bonn. Er ver-kaufe überwiegend französische Rotweine, aber auch gute, durchgegorene Weißweine deutscher Provenienz. Kin anderer ist geradezu überrascht, daß er so viel deutschen Wein habe verkaufen können, "den ich direkt vom Winzer bezogen habe". Zum Christfest genehmigen sich deutsche Verbraucher statt Sekt auch schon mal eine Flasche Champagner. Dafür verkneifen sie sich im wesentlichen die scharfen Sachen: "Alter Cognac und teurer Whisky lassen sich ver-

Schlecht zu verkaufen sind hingegen Süßigkeiten. Die Chefin einer Bonner Konditorei weiß auch, warum: "Erstens backen die Hausfrauen wieder selbst, und zweitens haben die doch alle Angst, daß sie zu dick wer-

Richtlime zusätzliche Impulse für das

Investmentsparen und lobt sie als

den "ersten großen Fortschritt" seit

den frühen sechziger Jahren bei der

Liberalisierung des Kapitalverkehrs,

kritisiert aber zugleich, daß die Spezi-

alfondsgesellschaften nicht berück-

Zugleich fordert der Verband die

Bundesregierung auf, entsprechend dem Bundesratsvorschlag noch in

Legislaturperiode,

deutsche Investmentgesetzgebung zu

novellieren. Dazu gehöre die Auflok-

kerung der Konzernklausel, die Be-

seitigung der Genehmigungserfor-dernis beim Überschreiten der

"Fünf-Prozent-Grenze" sowie die An-

talgrenze". Auch sollte die Bundesre-

gierung den Fonds jetzt auch das Op-

sgeschäft erlauben.

\_Funi-Prozent-Nennkapi

kaufen", sagt ein Spirituosenhändler

in Köln, "aber die muß ich dann als

Geschenk einpacken."

REISEVERANSTALTER

### Charterflüge ans Mittelmeer brachten höchsten Zuwachs

Mit einer Umsatzsteigerung um 12,3 Prozent und einem Teilnehmerplus von 6,1 Prozent hat das Touristikjahr 1984/85 (31.10.) den deutschen Reiseveranstaltern eine deutliche Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Grundlage ermöglicht. Es stärkte gleichzeitig auch das deutsche Reiseburo-Gewerbe, das am Vertrieb der Pauschalreise einen wesentlichen Anteil hat

Wie aus einer Untersuchung der Touristikfachzeitschrift FVW International hervorgeht, konnten 17 deutsche Reiseveranstalter im abgelaufenen Touristikjahr mit 6,3 Millionen Reisenden einen Umsatz von 6.36 Milliarden Mark erzielen. Wenn man davon ausgeht, daß das Aufkommen der erfaßten Veranstalter etwa 63 bis 65 Prozent des Marktes ausmacht, so kann man für 1985 etwa ein Volumen von rund zehn Millionen Veranstalterreisen registrieren.

Ausschlaggebend für das positive Gesamtergebnis war die deutlich gestiegene Nachfrage nach Flugpauschalreisen. Die siebzehn Veranstalter erzielten bei Flügen ein Plus von 7,33 Prozent auf insgesamt 3,8 Millionen Flugurlauber. Aus dem gesamten Flugbereich ragt jedoch die Charterflugreise in den Mittelmeerraum mit einem Plus von 8,25 Prozent noch einmal heraus, während bei Fernreisen ein Minus von 4,64 Prozent hingenommen werden mußte

Im Pauschalreiseverkehr mit der

Aktien im Aufwind

Index der Aktienkurse: 30.12.1980 = 100

Deutschen Reisebüro-Verband veröf fentlichten Zahlen - ein eindeutig positives Ergebnis erzielt werden. Die Veranstalter registrierten einen Zuwachs um 6,34 Prozent auf 675 000 Teilnehmer. Im Autoreiseverkehr der Veranstalter war nur noch eine Steigerung um 3,81 Prozent zu erzielen. und im von ihnen seit wenigen Jahren stärker forcierten Bustourismus gab es für sie sogar ein leichtes Minus. Der Ferienwohnungsurlaub stabilisierte sich in der gleichen Größenordnung wie der Autourlaub, während der Seereisetourismus auch in diesem Jahr wieder mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen wurde.

Unter den deutschen Veranstaltern gab es trotz der allgemein positiven Tendenz Gewinner und Verlierer. Die drei größten deutschen Veranstalter (TUI, NUR, ITS) geben seit Jahren Marktanteile an die mittleren Unternehmen, an die regionalen Anbieter und die Spezialisten ab. Das hat sich auch 1984/85 nicht geändert, und zwar verloren die drei Großen zusammen rund ein Prozent Marktauteil. Bei der Bewertung der Teilnehmer wurde NUR-Touristic mit einem Rückgang des Marktanteils um 0,66 Prozentpunkte auf 17,20 Prozent der Verlierer der Saison, während Yucotours das größte Plus verzeichneten.

Mit ihren Schätzungen für 1985/86 halten sich die Veranstalter deutlich zurück. Ihre Erwartungen beschränken sich auf ein Teilnehmerplus von 3,3 Prozent und eine Umsatzerwar-Bahn konnte – im Gegensatz zu vom 🏻 tung von plus 5,9 Prozent.

Börse in Warnestellung

WIRTSCHAFTS JOURNAL

1950 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 85 🖼

lm Jahre 1985 ist alles zusammengekommen, was Aktienkurse in die Höhe

treiben kann: Gute Konjunkturgussichten, ein steigender DM-Kurs, der

Ausländer zur Anlage ihrer Gelder in deutschen Wertpapieren ermutigt

sowie das Aufgeben der Wartestellung, in der die Anleger jahrelang

verharrten. Das Ergebnis war der höchste Kursanstleg seit 25 Jahren. Eine

vergleichbare Hausse-Periode in der Geschichte der Bundesrepublik gab es nur zwischen 1957 und 1960. Dies war auch die Zeit der großen

Volksaktien: Die Preussag wurde 1959 teilprivatisiert, die Ausgabe von

### **AUF EIN WORT**



Landesenergiepolitiken, die mit der Bundespolitik nicht mehr schon aus Gründen der verfassungsrechtlichen Pflicht der Länder zur Bundestreue nicht hingenommen werden.

Hans Graf, Vorsitzender der Vereiui-gung Industrielle Kraftwirtschaft, Es-sen

### Mehr Insolvenzen im Handel

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres hat die Zahl der Insolvenzen gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter zugenommen. Sie lag nach Angaben des Statistischen Bundesamter in Wiesbaden mit insgesamt 15 882 um 14,3 Prozent über dem Niveau der ersten zehn Monaten von 1984. Davon waren 11 466 Unternehmensinsolvenzen (plus 15,6 Prozent). Den größten Anstieg bei den Konkursen und Vergleichen meldete mit plus 31,2 Prozent gegenüber Januar/Oktober 1984 der Dienstleistungsbereich, vor dem Handel (plus 24,8 Prozent) und dem Baugewerbe (plus 24 Prozent). Geringer scheint dagegen die Anfälligkeit des Handwerks für die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit. In diesem Bereich stieg die Zahl der Insolvenzen nach Angaben des Bundesamtes lediglich um 1,2 Prozent.

INVESTMENTFONDS

### EG-Richtlinie beseitigt Verzerrungen im Wettbewerb Der BVI erwartet von der neuen

cd. Frankfurt Neue Maßstäbe für das Investmentsparen in Europa setzt nach Meinung des BVI Bundesverband Deutscher Investmentgesellschaften die vom EG-Ministerrat verabschiedete Richtlinie, die ein einheitliches Mindestniveau an Sparerschutz für Anteilinhaber von Publikums-Wertpapierfonds schafft und damit Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Investmentunternehmen abbaut.

Ein zugelassenes Investmentunternehmen kann seine Geschäftstätigkeit künftig im gesamten EG-Bereich ohne eine zusätzliche Zulassung in einem anderen EG-Staat ausüben. Die Überwachung der Geschäftstätigkeit obliegt, soweit es um die Einder Kichtimen-H gen geht, ausschließlich dem Staat, in dem die Investmentgesellschaft ihren

FINANZIERUNG

## Bauherren bevorzugen Hypotheken mit festem Zins

Die von den deutschen Hypothekenbanken angebotenen Baudarlehen mit langfristig festen Konditionen seien unter den verschiedenen Formen der Baufinanzierung der "Renner" 1985 gewesen, schreibt ihr Verband. Angesichts weiter günstiger Rahmenbedingungen rechnet er mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung

auch im kommenden Jahr. Die zum Verband gehörenden Institute haben 1985 (Januar bis November) mit 25,7 Milliarden Mark um rund 42 Prozent mehr Festzinshypotheken zugesagt als im Vorjahreszeitraum. Die "deutliche Vorliebe" für diese Finanzierungsform habe auch 1985 zu einer erheblichen Verschiebung der Marktanteile geführt. So sei der Anteil der Hypothekenbanken an der Wohnungsbaufmanzierung durch Kapitalsammelstellen von 193 auf 24,2 Prozent gestiegen.

Der Verband führt den ungewöhnlich starken Auftrieb der Festzinshypothek bei einer insgesamt mäßigen Baukoniunktur unter anderem auf die wiedererlangte Stabilität des Geldwertes und der Zinsen zurück. Heute könnten Hypothekarkredite zu etwa 7,4 Prozent bei fünf- und etwa 7,7 Prozent bei zehnjähriger Konditionensestschreibung (Auszahlung 100 Prozent) angeboten werden.

Immer mehr Kreditnehmer legten

nach den Erfahrungen der siebziger Jahre offenbar Wert darauf, sich die Vorteile niedriger Zinsen langfristig zu sichem. Denn seinerzeit seien zunächst billig erscheinende Darlehen mit variablem Zins oder sehr kurzen Bindungsfristen im Gefolge eines allgemeinen Zinsanstiegs immer teurer geworden. Der Verband erwartet daher für 1986 eine weitere Umsatzzunahme für Festzinshypotheken bei niedrigen Zinsen.

Preissteigerung

VW-Volksaktien wurde vorbereitet.

weiter verlangsamt

Wiesbaden (rtr) - Der Preisindex für die Lebenshaltung in der Bundes-republik Deutschland ist im Dezember nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wie im November mit eine Jahresrate von 1.8 Prozent gestiegen. Von November auf Dezember hätten sich die Preise voraussichtlich nur um 0.1 Prozent erhöht, teilte das Amt auf Basis der Ergebnisse von vier Bundesländern mit. Im November hatte der monatliche Anstieg noch bei 0,2 Prozent gelegen. Unter Einbeziehung des vorläufigen Dezember-Ergebnisses ergebe sich eine Inflationsrate, die im Jahresdurchschnitt um 2,2 Prozent über dem Vorjahr liege. 1984 hatte die Teuerung noch bei 2,4 Prozent und 1983 im Jahresdurchschnitt bei 3,3 Prozent gelegen.

Hohe Arbeitslosigkeit

Brüssel (AFP) - Die Arbeitslosenquote in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft lag im November mit 11,2 Prozent auf dem Stand des Vormonats. Dies teilte das Statistische Amt der EG in Brüssel mit. Die Zahl von 12,7 Millionen Arbeitskosen stellt gleichfalls den bisherigen Jahresdurchschnitt 1985 dar, der damit um 0,3 Prozent über der entsprechenden Ziffer des Jahres 1984 liegt. 37 Prozent der offiziell registrierten Arbeitslosen in der EG sind unter 25 Jahre alt.

Schlichtung beginnt

Bonn (DW.) - Zum Jahresanfang 1986 wird die Schlichtungsstelle für den Handel beim Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT), Bonn, ihre Arbeit aufnehmen. Nach Mitteilung des DIHT haben sich inzwischen alle Verbände des Handels und der Industrie auf gemeinsame Verfahrensgrundsätze geeinigt. Die Schlichtungsstelle befaßt sich mit Beschwerden von Unternehmen über unfaire Praktiken im Wettbewerb.

Ausgaben aufgestockt

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Öffentliche Hand hat sich bis Ende September 1985 etwas ausgabefreudiger gezeigt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen die Aus-

gaben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie des Lastenausgleichsfonds und des ERP-Sondervermögens mit 405,8 Mrd. DM um 3,3 Prozent über dem Ausgabenniveau des Vorjahres. Am stärksten stiegen nach Angaben der Bundesstatistiker die Ausgaben der Kommunen (plus 5,7 Prozent) und der Länder (plus 3,6 Prozent). Demgegenüber steigerte der Bund seine Ausgaben nur um zwei Prozent.

Preise freigegeben

Paris (dpa/VWD) - Das französische Wirtschaftsministerium hat weitere Industriepreise freigegeben. Damit fallen den Angaben zufolge zwischen Dezember 1985 und Juni nächsten Jahres 85 Prozent der Industrieerzeugnisse nicht mehr unter die staatliche Preisaufsicht. Bis Ende 1986 sollen sämtliche Preise wieder freigegeben sein.

Stahlverluste gestiegen

Paris (J.Sch.) - Höher als erwartet werden die diesjährigen Verluste der verstaatlichten französischen Stahlindustrie ausfallen. Nach jüngsten Angaben ihrer beiden Präsidenten dürfte der Sacilor-Verlust 5,2 bis 5,3 statt fünf Milliarden Franc und der von Usinor rund zwei statt 1,5 Milliarden Franc erreichen. Die Vorjahresverluste von 8,3 und 7,6 Milliarden Franc würden damit zwar beträchtlich unterschritten, sie waren aber vor allem wegen außergewöhnlicher Rückstellungen für künftige (soziale) Umstrukturierungskosten zu hoch ausge-

Volvo-Aktien verkauft Paris (J.Sch.) - Der staatliche fran-

zösische Automobilkonzern Renault hat seine 9,4 prozentige Beteiligung an Volvo Car Corp. der schwedischen Konzemholding für einen nicht genannten Preis verkauft. In Paris schätzt man den Erlős auf 100 Millionen Kronen. Diese "rein finanzielle" Transaktion, so betont Renault, würde die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen (gemeinsame Motorenproduktion zusammen mit Peugeot) nicht in Frage stellen. Oppositionspolitiker hatten sich in letzter Zeit aber dafür eingesetzt, daß Renault seine Allianz mit Volvo ausweitet, um dem internationalen Wettbewerb besser gewappnet zu sein.

### Gefragt: Klammern für Geldscheine Firmen, so auch in Schwäbisch

SILBERWAREN / Kräftige Umsatzeinbrüche bei schweren und echten Artikeln

Am besten dran sind unter den Silberwarenherstellern derzeit diejenigen, die kleine Stücke, zum Beispiel Klammern für Geldscheine oder ähnlich gängige Artikel herstellen. Diese Lagebeurteilung kommt vom Edelmetallindustrieverband in Schwäbisch Gmünd, zugleich einem der Zentren (neben Bremen) der deutschen Silberwaren-Produzenten. Dabei klingt deutlich an, daß sogenannte Korpusware, also echtsilberne Leuchter und Kannen, die in unzähligen Varianten angeboten werden, auf vergleichsweise geringere Resonanz stößt. Jedenfalls haben die Firmen in den ersten Monaten dieses Jahres teilweise kräftige Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen.

Zwar sind Umsatzschwankungen in dieser Branche entsprechend dem Saisonverlauf seit eh und je Normalität. Gewöhnlich werden rund 50 Prozent eines Jahresumsatzes erst in den

letzten drei Monaten vor Jahresende getätigt. Doch verlief der Oktober dieses Jahres schlechter als erwartet, so daß selbst der inzwischen feststellbare Aufwärtstrend nicht ausreichen dürfte, die vorangegangenen Umsatzhicken zu füllen.

All dies schmerzt die Firmen vor allem deshalb, well nach ihrer Ansicht Silberwaren, nachdem der Silberpreis von über 2000 DM per Anfang der achtziger Jahre auf derzeit unter 600 DM pro Kilogramm gefallen ist, besonders interessant und attraktiv sein sollten. Diese Erkenntnis scheint freilich am Markt nicht durchzuschlagen. Die Schwierigkeiten begannen, als vor nunmehr zwanzig Jahren - damals lag der Silberpreis noch bei 150 DM pro Kilo infolge der Klettertour des Silbers und der zunehmenden Konkurrenz aus Fernost in der Produktion auf permanenten Rückwärtsgang geschaltet werden mußte. Zahlreiche

Gmünd, dem bekannten Zentrum für silberne und versilberte Korpusware Kleinsilberwaren, hochwertige Geschenkartikel, Bestecke und Silberschmuck, gaben auf. Man diversifizierte und dies vorzugweise in den Schmuckbereich binein, in dem die Geschäfte relativ besser laufen. Die Branche ist froh darüber, sich trotz scharfer Konkurrenz aus Fernost und Italien auf den ausländischen Märkten behaupten zu können. Der Exportanteil der Firmen pendelt zwischen 20 und 50 Prozent.

Nach der amtlichen Statistik belief sich in 1984 der inländische Produktionswert für echtsilberne Korpuswaren und Tafelgeräte auf rund 150 Mill. DM. Darin sind allerdings keine Bestecke enthalten, für die insgesamt (auch Edelstahl) eine Inlandsproduktion von 290 Mill. DM angegeben ENTLASSUNG / Wenn der Arbeitgeber den Prozeß verliert

# Nachgeschobene Kündigung muß neue Gründe enthalten

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit einer Grundsatzentscheidung die Möglichkeit der Arbeitgeber eingeschränkt, den Weiterbeschäftigungsanspruch eines zu Unrecht gekündigten Arbeitnehmers durch Mehrfachkündigungen zu unterlaufen. Nach dem Urteil hat das schutzwürdige Interesse des Arbeitnehmers auf eine Weiterbeschäftigung Vorrang vor dem des Arbeitgebers, wenn die nachgeschobenen Kündigungen aus denselben Gründen ausgesprochen werden, auf die sich die vorausgegangene, vom Arbeitsgericht für unwirksam erklärte Kündigung stützte. Hat der Arbeitgeber den Prozeß aber aus formalen Gründen verloren, hat der Arbeitnehmer bis zur gerichtlichen Entscheidung über die neue Kündigung keinen Anspruch auf Weiterbeschäftigung.

Im Mittelpunkt des Verfahrens die Kündigungspraxis des

BMW-Motorrad-Werkes in Berlin. Das ehemalige Mitglied des Betriebsrates, Peter Vollmer, erzielte mit dem

hätte Vollmer in der Zeit zwischen einem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom Juli 1984, mit dem die ersten beiden Kündigungen für unwirksam erklärt worden waren, bis zur dritten Kündigung im Herbst vergangenen Jahres weiterbeschäftigt werden müssen. Danach aber hätte das Arbeitgeberinteresse überwogen, da die dritte Kündigung neue Aspekte enthalten habe. Mit dem Urteil des Arbeitsgerichts vom Oktober 1985, mit dem auch die Kündigungen vier bis sieben für unzulässig erklärt worden dann erneut geändert. Dennoch müsse das Landesarbeitsgericht erneut

## URTEILE AUS DER ARBEITSWELT

Urlaub nicht übertragbar

Wird ein Arbeitsverhältnis wegen Berufsunfähigkeit rückwirkend für beendet erklärt, kann hierdurch ein erloschener Urlaubsanspruch nicht erneut entstehen. Im konkreten Fall forderte eine 1979 erkrankte Frau, der 1981 rückwirkend Erwerbsunfähigkeitsrente bewilligt wurde, die Übertragung ihres restlichen Urlaubsanspruchs auf 1980 und später auf 1981. Das Bundesarbeitsgericht verweigerte in der Entscheidung 6 AZR 268/82 vom 17. 1. 1985 die Anerkennung eines Urlaubsabgeltungsanspruchs, weil die Frau-auch bis zum Ende der "Ubertragungsfrist" (bis zum 31. März des folgenden Jahres) – nicht wieder gesund wurde und den Urlaub

### Personalakten-Weitergabe

Personalakten gehören nicht in die Hand Unbefugter. Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (3 AZR 389/83 vom 18.12.1984) verletzt der Arbeitgeber das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers, wenn er dessen Personalakten einem Dritten ohne Wissen des Betroffenen zugänglich macht. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der

BAG-Urteil nur einen Teilerfolg. Nach der Entscheidung des BAG

waren, habe sich die Interessenlage abwägen, ob Vollmer weiterbeschäftigt werden müsse. (Az: II AZR

### Arbeitsvertrag und ein Personalkreditvertrag einem anderen Arbeitgeber gezeigt werden, bei dem sich der Arbeitnehmer bewerben will. Eine

solche Rechtsverletzung begründet allerdings keinen Schmerzensgeldanspruch, wenn sie keine Nachteile verursachte und aus der Sicht des Arbeitgebers auch den Interessen des Arbeitnehmers dienen sollte.

Streit um Zuständigkeit

Gewerkschaften können über ihre Zuständigkeit, in bestimmten Bereichen Tarifverträge abzuschließen, selbst entscheiden. Dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (Az.: 1 ABR 37/83 vom 19.11. 1985) lag ein Streit aus dem JAC (1994) zugrunde zwischen der IG Chemie und dem Landesverband der Textilindustrie von Rheinland-Pfalz, dem die Firma Allfloor angehört. Die Gewerkschaft verlangte nach einer Satzungsänderung einen Haustarifvertrag mit Allfloor, einer Tochter der Deutschen Linoleum Werke, für die die IG Chemie zuständig war. Als die Firma mit Hinweis auf die Zuständigkeit der Gewerkschaft Textil-Bekleidung Verhandlungen über einen Tarifvertrag verweigerte, kam es zu einem Streik.

# Ein Test für Bewerber, der fast alles verrät

HEINZ STÜWE, Bonn

"Halten Sie sich für geschickter und verantwortungsbewußter als der Durchschnitt?" Wird diese Frage in einem Vorstellungsgespräch gestellt, so ist Vorsicht geboten. Denn mit alizu großer Bescheidenheit, aber auch durch demonstratives Selbstbe-wußtsein kann sich der Stellenbewerber entscheidende Minuspunkte einhandeln. "Wenn mein Gesprächspartner auf diese Frage ja sagt, verwehrt er die richtige Antwort", weiß Peter Friederichs, Diplompsychologe und Personalberater bei der Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH in Bonn. Von einer guten Führungskraft erwartet Friederichs, daß sie hier die Fähigkeit zur Selbstkritik erkennen läßt und überdies merkt, daß es sich bei "geschickt" und "verantwortungsbewußt" um zwei sehr verschiedene Kategorien handelt.

Die Frage kann jedem begegnen, der sich um eine Führungsposition bei einer Firma bewirbt, die Bewerber mit dem von Friederichs entwikkelten Standardisierten Interview-Fragebogen für Führungskräfte (STAFF) testen. Und das sind laut P & M-Referenzenliste immerhin 36 zum Teil erste Adressen der deutschen Wirtschaft.

Der Kandidat bekommt den Fragebogen nicht vorgelegt, nur der Personalchef hat ihn als Gesprächsanleitung vor sich auf dem Tisch. Die meisten sind aber so fair, dem Bewerber das standardisierte Interview anzukündigen, bevor sie die 27 Fragen stellen und die Antworten stichwortartig notieren.

Die Fragen decken, so erklärt Friederichs, "die drei wesentlichen Faktoren des Leistungs- und Führungserfolgs" ab. Und so wird gefragt: Was bedeutet die Arbeit für Sie? Würden Sie lieber mehr oder weniger arbeiten als jetzt? Was hat Ihnen in Ihrer bisherigen Arbeit am meisten mißfallen? Wer hier die Identifizierung mit der Aufgabe in den Vordergrund stellt, bei einer interessanten Beschäftigung Bereitschaft zu Mehrarbeit erkennen läßt und mangelnde



Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse in der jetzigen Position be-klagt, der signalisiert eine hohe Leistungsmotivation und kann sich der höchsten Punktzahl sicher sein.

Die Fragen zur Problemlösungsfähigkeit (Was sind die Hauptursachen für eine schlechte Durchführung von Arbeitsaufträgen?) sollen Führungswissen, Intelligenz und geistige Flexibilität testen. Für besonders aussagekräftig hält Friederichs den Faktor Belastbarkeit (Mit welchen Problemen kann ein leitender Angestellter in Konflikt kommen?), der Rückschlüsse auf seelische Stabilität, Selbstkontrolle und Widerstandsfähigkeit des Befragten zulasse.

Da die Fragen zügig gestellt werden, dauert das ganze Interview nur eine halbe Stunde. Jede Antwort erhält einen Punktwert zwischen eins und fünf. Daraus wird ein Durchschnittswert für Leistungsmotivation, Problemlösungsfähigkeit und Belastbarkeit sowie ein Mittelwert als Gesamtergebnis errechnet. Dessen "Prognosesicherheit für den Führungserfolg" sieht Friederichs nicht nur aus persönlicher Erfahrung, sondern auch durch mehrere

Untersuchungen bestätigt. "Wir sichern mit dem Fragebogen unsere Entscheidungen ab", sagt ein Personalexperte eines großen Ham-

burger Konsumgüterherstellers, der das Verfahren seit vier Jahren praktiziert. Auf eine Darstellung der Erfolge legt er jedoch keinen Wert: "Schließlich wollen wir uns das Instrument nicht selbst stumpf ma-

Im Gegensatz zum STAFF-Autor glauben die Anwender, daß ein kluger Kopf merken könnte, welche Antworten von ihm erwartet werden. Aber selbst erfahrenen Managern gelingt das äußerst selten", heißt es dazu. Hauptvorteil des Fragebogens, für den P&M bei "unbegrenzter Nutzungsdauer" 6500 DM verlangt, ist nach Meinung der Anwender, daß er Interviews vergleichbar macht und so verhindert, daß Sympathie den Ausschlag gibt. "Der Fragebo-gen läßt sich nicht von Charme und blendendem Auftreten in die Irre führen", meint Friederichs. Aber ganz ausschalten kann und will er die subjektiven Elemente nicht: "Ich bekomme mit, wie unsicher ein Kandidat ist und wie echt die Antwort ist."

Daß Führungskräfte sich nur selten weigern, das (ernsthafte) Spielchen mitzumachen, verwundert Friederichs nicht. "Schließlich fragen wir nicht nach Älpträumen oder ob sie bei Konferenzen Magenschmerzen haben, sondern nach Dingen aus ihrem Arbeitsalltag."

# Lehrer bekommen Nachhilfe für den Computer-Unterricht

Ohne Computerwissen wird es in Zukunft kaum ein berufliches Fortkommen geben können. Nach Expertenmeinung werden mindestens 70 Prozent der Beschäftigten in der Bundesrepublik bis zum Jahre 1990 Grundkenntnisse in der elektronischen Datenverarbeitung benötigen. Zur Zeit verfügen lediglich 18 bis 22 Prozent der Beschäftigten über ein derartiges Basiswissen.

Im Vergleich zu Nachbarländern wird das Manko in einer entsprechenden Pädagogen-Weiterbildung deutlich. Zwar wurden in den einzelnen Bundesländern durch Kurse an den Lehrerfortbildungsinstituten gewisse Grundlagen für Informatik-Unterricht an den Oberstufen der Gymnasien gelegt. Von einem flächendekkenden Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen ist man jedoch noch ein großes Stück entfernt.

In diesem Zusammenhang verdient ein neues Berufsbild, das des Informationspädagogen, besondere Beachtung. Kreiert hat dieses das Jugenddorfwerk Christliche Deutschlands e. V. (CJD), Göppingen, das sich als das größte freie Bildungs- und Ausbildungswerk in der Bundesrepublik bezeichnet. In den 112 Jugenddörfern dieser Organisation leben zur Zeit 78 250 Jugendliche oder beteiligen sich an Bildungsangeboten dieses 1947 gegründeten Wer-

WERNER NEITZEL, Stattgart kes. Ansatzpunkt für das neue Be rufsbild ist die Befürchtung, daß bei der durch neue Technologien beein flusten Umgestaltung von Arbeits. alätzen und der Veränderung beruft. cher Aufgaben ohnehin schon benachteiligte Gruppen der Geseil schaft, vor allem jugendliche Arbeitslose, Minderqualifizierte, Behinderte, noch weiter zurückfallen. Durch den Fortbildungsgang "Informationspåd agogik" werden Pädagogen des CIII in die Lage versetzt, jungen Men. schen den Zugung zu neuen Techno. logien zu eröffnen, sie zu einer sinn. vollen Benutzung der Systeme anzu-

> Das in jeweils 24 Wochen (à 45 Stunden) zu absolvierende Forthil. dungsprogramm gliedert sich in Projekte; theoretische und praktische Arbeitsphasen lösen einander ab. Zwei Drittel des Lehrgangs entfallen auf die Informationstechnik (darunter Ausbildung und Handhabung der verschiedenen Medien sowie Programmierkurse in drei verschiedenen Programmiersprachen).

Abgeschlossen wird der Lehrgang mit der Prüfung zum Informa-tionspädagogen. Voraussetzungen für die Aufnahme zu den jeweils im Februar und August vom Jugenddorf Ottilienberg in Eppingen beginnen. den Lehrgängen sind eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung und pädagogische Berufspraxis.

DIENSTREISEN / Lohnsteuer-Richtlinien geändert

# Höhere Spesen absetzbar

Wer auf Dienstreise geht oder ge-schäftlich zu doppelter Haushaltsführung gezwungen wird, kann vom 1. Januar 1986 an höhere Spesen von der Steuer absetzen. Wie das Finanzministerium in Bonn mitteilte, sollen die Lohnsteuer-Richtlinien und die Lohnsteuer-Durchführungsverordnung nach einer Übereinkunft zwischen dem Bund und den Finanzbehörden der Länder geändert werden.

Im einzelnen gelten dann folgende Pauschalbeträge: ● Bei eintägigen Dienstreisen kann je nach Gehalt eine Pauschale für Verpflegungsmehraufwand von 31

bis 35 DM abgesetzt werden. Bisher

waren zwischen 29 und 33 DM bei der

AP, Bonn Steuer absetzbar. Bei mehrtägigen Reisen sind es 42 bis 46 DM (bisher 35 bis 39 DM) täglich.

• Bei Auslandsreisen bewegen sich die neuen Pauschalen je nach Gehalt und Ländergruppe zwischen 45 und 96 DM (bisher 41 bis 89 DM). Für Übernachtung bleibt es bei den bis herigen Sätzen von 41 und 89 DM. Bei doppelter Haushaltsführung
 können im Televille.

können im Inland in den ersten beiden Wochen 84 DM täglich, in der Folge noch 22 DM geltend gemacht werden. Im Ausland schwanken die Pauschalen in den ersten beiden Wo chen je nach Ländergruppe zwischen 70 und 134 DM. Danach reduzieren sich diese Beträge um durchgehend

SIEMENS

# Was bringen Ihnen die neuen digitalen Telefone?

gan + 212

 $(x,y) \in X_{k+1}$ 

:: \*\*

100

- - - 3

 $(v,v) \in \mathcal{V} \setminus \mathcal{T}$ 

or in the sail.

Marian Charles

A SHEET FOR

Comments.

The state of

5.1 May 2.5 M

And John McC

TRANSPORT OF A SECURE OF SERVICE Diekhart Neunder, in debit

# en Nacht, Japan/Der Einzelhandel erzielte Rekordumsätze er Unter Weihnachten füllt die Kassen wach 1945, von den amerikanischen eingeführt und

FRED de LA TROBE, Tokio
Riesige Weinnachtsbäume in den
Vorhallen von Warenhäusern und
Supermärkten kündigen auch in diesym Jahr im nichtchristlichen Japan
das Geschäft der Festzeit an Für den
japanischen Einzelhandel ist der Dejapanischen Einzelhandel ist der Deja

absolvieren 200 000 und 350 000 Kunzwischen 200 000 und 350 000 und 350 000 kunzwischen 200 000 und 350 000 und 350 000 kunzwischen 200 000 und 350 000 und nicht mur die Freundsman ernen nicht mur die Freundsman ernen nicht mur die Freundsman ernen beziehungen prachen bei den Gegen pflegen und fördern. Mit den Gegen pflegen und fördern. Mit den Gegen pflegen und fördern. Dankespflichten sondern aus und fördern. Mit den Gegen priegen und fördern. Mit den Gescheiken werden Dankespflichten schenken werden Dankespflichten abgegolten, die sich während des Jahres angesammelt haben. So gedenkt man seiner Verwandten und Freunde elsenso wie der Kunden, des Freunde elsenso wie der Kunden, des Vorgeschen, des Lehrers der Kinder oder des Hausarztes.

Die im Dezember von allen Arbeitsgeben ausgezahlten Gratifikationen, demeist mehreren Monatsgehältern enforcechen, fördern diese alte Sitte Der Löwenanteil der Gelder

te Sitte Der Löwenanteil der Gelder te Sitte Der Lowensuchen Gafilest dem Einzelhandel beim Gaabsetzbar

Mit der alten Geschenksitte ist

NAMEN

The Boundary

von Kaufhausmanagern geschickt genutzi, der westliche Brauch des Schenkens zu Weihnachten verschmolzen. Obwohl weniger als ein Prozent der 120 Mill. Japaner Christen sind, spielt das Weihnschtsfest für den Handel am Jahresende eine längst fest einkalkulierte und erfolgreiche Rolle

Die Kaufhäuser richten im Dezember ganze Stockwerke ein, die alle nur vorstellbaren Präsente anbieten. Versandkassen nehmen Bestellungen auf und sorgen für die rechtzeitige Übersendung an die Empfänger. Die Preise der angebotenen Geschenke liegen in der Mehrheit zwischen 15 und 4000 DM, im Durchschnitt bei 45 DM. Das Angebot reicht von japanischem grünen Tee und importiertem Wein bis zu Diamantringen und Pelzstolen.

Auf der Liste der beliebtesten Waren stehen Nahrungs- und Genußmittel obenan. Die Kaufhäuser berichten allerdings, daß der Umsatz von Wein in diesem Dezember in der Folge des Diäthylenglykol-Skandals bei einigen österreichischen, deutschen und japanischen Marken um 40 Prozent niedriger als im gleichen Vormonat

Die Kaufhäuser und Supermärkte bemühen sich auch, den Höhenflug des Yen in den letzten Monaten in die Werbung für Importwaren einzubeziehen. Zwar ist die höhere Yen-Parität noch nicht überall auf die Preise durchgeschlagen, doch werden eine Reihe eingeführter Nahrungsmittel um 20 bis 30 Prozent preiswerter, Sportartikel und Bücher bis zu 40 Prozent billiger angeboten. (SAD)

Konkurs eröffnet: Ansbach: Nachl.
d. Mathias Scherer, Rothenburg: Berlin-Charlottenburg: COMPSATBerlin
Computer Satelliten Systeme GmbH.
& Co. KG; Coburg: Karl Langguth;
Kimshorn: GST Ges. f. Haus- u. Wohningssanierung GmbH. Bevern; Ham-

burg: IC Vermögensverwaltungsges. mbH; Veckta: S & T Straßen- u. Tief-

bau Lohne GmbH & Co. KG, Lohne. Anschluß-Konkurs eröffnet: Darm-

### **KONKURSE**

Dr. Krich Rok, langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins der Bayestandsmitgueu des strie, vollendet am rischen Metallindustrie, vollendet am 25. Dezember das 75. Lebensjahr. Dr. Rainer Schartl wurde mit Wir-Dr. Kauser German 1986 zum Mit-kung vom 1. Januar 1986 zum Mit-glied der Konzernleitung der Holzstoff Holding AG, Basel, berufen.

Prof. Dr. Manfred Dambroth, Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, ist zum Präsidenten der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig gewahlt worden. Er ist Nachfolger von Prof. Dr. Eckhart Neander, Institutsleiter für Strukturforschung.

.WESTLAND / Europäer legten doch noch ein Angebot für den Hubschrauber-Hersteller vor

# Die Entscheidung ist wieder offen

Spät, aber höchstwahrscheinlich nicht zu spät, unterbreitete nun auch ein europäisches Konsortium einen Rettungsplan für den einzigen briti-Hubschrauber-Hersteller.

Westland. In Finanzkreisen wird er als mindestens gleichwertig zu der amerikanisch-italienischen Offerte angesehen, die bereits die Zustimmung des Westland-Verwaltungsrates gefunden hat. Die endgültige Entscheidung wird am 14. Januar fallen. Es ist dem britischen Verteidigungsminister Michael Heseltine zu verdanken, daß die Europäer im Ge-

spräch blieben und sich letztlich doch noch auf ein Angebot einigen konnten. Der Minister warf sein politisches Prestige in die Waagschale, als er sich um Unterstützung an die Parlamentarier wandte, um seine Kabinettskollegen, allen voran Industrieminister Leon Brittan, für eine europäische Alternative wieder zugäng-lich zu machen. Zwar hieß es offiziell in der Regierung, die Entscheidung über die Zukunft Westlands liege alleine bei den Aktionären. Brittan, unter Absicherung bei Premierministe-rin Margaret Thatcher, hatte jedoch frühzeitig eine europäische Lösung

Heseltine wollte dagegen unter allen Umständen den Eintritt der amerikanischen United Technologies Corporation (Sikorsky) und der italienischen Fiat bei Westland verhindern, weil er darin keine künftige Moglichkeit mehr sah, ein europäisches Gegengewicht zur amerikanischen Dominanz auf dem Hubschrauber-Markt aufzubauen. Hilfestellung erhielt er noch am Sonntag durch die öffentliche Auffrischung der bekannten Tatsache, das Libyen, dessen Verhältnis zu London angespannt ist, mit 13 Prozent an Fiat beteiligt ist.

Dem europäischen Konsortium gehören neben Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) die italienische Augusta, die französische Aérospatiale sowie der Luft- und Raumfahrtkonzern British Aerospace an Unterstützt wird es zudem von der britischen General Electric Company (GEC). Total ist es bereit, 73 Mill. Pfund, rund 277 Mill. DM, in Westland zu investieren, 37,1 Mill. Pfund sind für eine Grundkapitalbeteiligung von 29,9 Prozent vorgesehen. Von den Westland-Banken wird erwartet, daß sie 23 Mill. Pfund ihrer Forderungen in Vorzugsaktien eintauschen. Nehmen auch die bisherigen Westland-Aktionäre Zeichnungs-

angebote und Optionen wahr, würde sich ihr Kapitalanteil auf 63 Prozent belaufen, 21 würden auf das Konsortium und der Rest auf die Banken entfallen. In der Sikorsky-Fiat-Alternative kämen die ausländischen Eigner auf rund 35 Prozent.

Was das Angebot neuer Aufträge für Westland anbetrifft, gehen die Experienauffassungen auseinander. Sikorsky/Fiat wollen den Briten die Lizenz des erfolgreichen "Black Hawk"-Hubschraubers überlassen, die Europäer bieten sechs (britische) Neubauauftrage und Beteiligung an allen weiteren bei ihnen eingehenden Ordern sowie eine feste Partnerschaft. bei Entwicklung und Bau neuer Hubschrauber.

Irritation schuf bei Westland-Chef Sir John Cuckney eine Erklärung der Aérospatiale vom Wochenende, daß man bei einem amerikanischen Einstieg bisher eingegangene Zulieferaufträge rückgängig machen würde. Das sei reiner Vertragsbruch, erklärte Sir John. Westland steht nach seiner Darsteilung "am Rand des Konkur-ses". Im Ende September ausgelaufe nen Geschäftsjahr wurde ein Verlust von 95,3 Mill. Pfund, etwa 365 Mill.

## Wachstum schwächt sich ab

KANADA / OECD-Bericht zur Wirtschaftslage

Dank der außerordentlich starken Expansion in den Vereinigten Staaten, seinem mit Abstand größten Auslandskunden, hatte Kanada 1984 ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent verbucht. Für dieses Jahr erwartet die OECD vier Prozent und für 1986 nur noch drei Prozent. Wenn damit die US-Rate übertroffen würde, so vor allem wegen der starken Belebung des privaten Verbrauchs und der Investitionstätigkeit, heißt es in dem OECD-Bericht zur kanadischen Wirtschaftslage.

Gleichwohl bleibt für Kanada die Arbeitslosigkeit das Hauptproblem. Mit 9,8 Prozent der aktiven Bevölkerung nach 10,5 und 11,3 Prozent in 1935 und 1984 dürfte sie weiterhin über dem erwarteten OECD-Durchschnitt von etwa 8,5 Prozent liegen. Dies hat vor allem strukturelle Gründe, insbesondere den Eintritt besonders geburtenstarker Jahrgänge in das Berufsleben. Um die Arbeitslosenquote auf 8,5 Prozent zu stabilisieren, wie Ottawa anstrebt, müßte das Bruttosozialprodukt Kanadas um jährlich mindestens real drei Prozent

Das zweite große Problem ist nach

diesem Jahr 32 Mrd. Dollar oder 7.5 Prozent des Sozialprodukts erreichen dürfte. Es soll bis 1990 auf 4.8 Prozent begrenzt werden und zwar vor allem durch die Verminderung der Staatsausgaben. Mit Bedauern vermerkt der Bericht, daß die kanadische Regierung aber nicht an eine Kürzung der Sozialausgaben denkt.

Verhältnismäßig günstig ist die Preisentwicklung Kanadas. Nach einer Inflationsrate von je vier Prozent in 1984 und 1985 veranschlagt sie die OECD für 1986 auf 3,8 Prozent. Das ware auch im Vergleich zur Wirtschaftsexpansion ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis. Andererseits dürfte die seit 1982 aktive Leistungsbilanz Kanadas 1986 ein Defizit von 0.3 Prozent des Sozialprodukts ausweisen. Zwar hat sich die kanadische Wettbewerbsfähigkeit auf dem US-Markt verbessert, insgesamt aber geht sie nach den Feststellungen der OECD leicht zurück. Nach wie vor sehr groß ist die Abhängigkeit Kanadas von der amerikanischen Zinsentwicklung. Zwar sind die kanadischen Zinsen in den letzten Jahren nominal stark zurückgegangen, aber inflationsbereinigt sind sie immer noch

Ansicht der OECD das sehr hohe ka-

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

### Halbierter Überschuß

abgeschrieben.

Stattgart (nl) - Die in den Bereichen Holz, Panier und Beton tätige Katz Werke AG, Gernsbach, weist im Geschäftsjahr 1984/85 (31.5) einen Umsatzanstieg um 5,5 Prozent auf knapp 77 Mill. DM aus. Der Jahresüberschuß erreichte 1,03 (2,23) Mill. DM, was einen Abbau des Verlustvortrags auf 5,34 Mill. DM ermöglichte. Zuletzt war für das (inzwischen umgestellte) Geschäftsjahr 1980 eine Dividende von 12 Prozent gezahlt worden. Am Aktienkapital von 9,1 Mill. DM (1983/84 gab es einen Kapitalschnitt) ist die Pfleiderer-Gruppe, Neumarkt, mehrheitlich beteiligt.

### "German-Center"

Anschluß-Konkurs eröffnet: Darm-stadt: Compact Data Computer Vertriebsges. mbH.
Vergleich eröffnet: Berlin Charlottealung: Wolfgang Dorasil.
Vergleich beantragt: Herford: Waltraud Jürgens, Inh. d. Gaststätte "Am
Kamin", Bad Oeynhausen; Geb. Oberhokamp oHG; Mayen: Kornel Wagner
GmbH, Andernsch 1; Kornel Wagner
Verwaltungsges, mbH, Andernsch. Frankfurt (dpa/VWD) - Zu einem Handels- und Kulturzentrum soll das Lufthansa "German-Center" werden, das von der Philipp Holzmann AG und der Heilit + Wörner Ban AG in Peking errichtet wird. Der Vertrag wurde jetzt in Frankfurt unterzeich-

net. Das Center, das vor allem mittelständischen Firmen helfen soll auf dem chinesischen Markt Fuß zu faswird Büros, Läden, Konferenzund Ausstellungsräume sowie ein 400-Zimmer-Hotel erhalten, dessen Betriebsführung der Kempinski AG übertragen werden soll.

### Hengstler baut um

Stuttgart (nl) - Die auf dem Gebiet der Zeiterfassungsgeräte, des Zähler-und Bauelemente-Sektors tätige Hengstler-Firmengruppe, Aldingen, gibt sich eine neue Unternehmensstruktur. Das Stammhaus, die J. Hengstler KG, fungiert künftig ausschließlich als Besitzgesellschaft. Operativ gelenkt wird die Gruppe von der neu gegründeten Hengstler Verwaltungs-GmbH. Die Geschäfte der Sparten betreiben die neu gegründete Hengstler GmbH, Aldingen (Zähler, Zeitsysteme und alle zentralen Funktionen), die Hengstler Feinwerktechnik GmbH. Aldingen, und

die Hengstler Bauelemente GmbH. Wehingen. Das Jahr 1985 ist nach Darstellung der geschäftsführenden Gesellschafter Siegfried und Helmut Müller für Hengstler ein gutes Jahr gewesen. Der konsolidierte Umsatz werde 198 bis 200 (1984: 181) Mill DM betragen bei "guter Umsatzrendite". Die Zahl der Beschäftigten war zuletzt mit rund 1700 in der Gruppe angegeben worden.

### Wieder 17 Prozent

Hannever (dos) - Die Brauergilde Hannover AG, Obergesellschaft der Lindener Gilde-Bräu AG in Hannover, will für das Geschäftsjahr 1984/85 (30.9.) wieder eine Dividende von 17 Prozent pro Aktie im Nennwert von 10 000 DM (Grundkapital: 9,5 Mill. DM) ausschütten. Dies schlägt der Vorstand dem Aufsichtsrat vor. Aus dem Ergebnis sollen ferner die freien Rücklagen mit 0,2 (0,25) Mill. DM dotiert werden. Die Hauptversammlung findet am 22. April statt.

### IVECO MAGIRUS / Produktion steigt auf 11 000 Fahrzeuge Erstmals wieder ein Gewinn

nl, Stuttgart

Zum ersten Mal seit sieben Jahren wird der Nutzfahrzeug-Hersteller Iveco Magirus AG, Ulm, für das Geschäftsjahr 1985 wieder "einen kleinen Gewinn" ausweisen. Wie Vor-standsvorsitzender Wolfgang Keller in der Mitarbeiterzeitschrift des Unternehmens weiter ausführt, seien die Produktionskapazitäten seit Februar dieses Jahres wieder voll ausgelastet. Produziert wurden in diesem Jahr mit rund 11 000 Fahrzeugen etwa 20 Prozent mehr als im vorangegangenen Jahr. Auch der Absatz erhöhte sich um etwa 2000 Fahrzeuge oder mehr als zehn Prozent. Der Umsatz wird in diesem Jahr um 300 Mill. auf rund 1,8 Mrd. DM ansteigen.

Zur Marktsituation heißt es, sie sei international unverändert hart. Der Inlandsmarkt tendiere nach wie vor eher verhalten. Iveco Magirus mache nicht Geschäfte um jeden Preis. Dies führte dazu, daß das Unternehmen

bei schweren Baufahrzeugen jüber 16 Tonnen) einen Rückgang des Marktanteils um vier Prozentpunkte auf zwölf Prozent hinzunehmen hatte. Bei mittleren Nutzfahrzeugen hielt Iveco die Position mit 19 Prozent.

Stagniert hat das Exportgeschäft insgesamt mit europäischen Ländern. Auf den außereuropäischen Märkten spielten aperiodische Großaufträge eine gewisse Rolle. Keller hält es im übrigen für "durchaus wahrscheinlich", daß Iveco, die zur Fiat-Gruppe gehört, die Lkw-Aktivitäten von Ford in Europa übernehmen werde. Dies brächte Iveco in Großbritannien eine starke Position.

Die Ergebnisverbesserung sei auch auf Kostendisziplin, Produktivitätsverbesserung und Rationalisierungsmaßnahmen zurückzuführen. Für 1985 erwartet Keller bei leichter Steigerung von Absatz und Umsatz wieder ein ausgeglichenes Ergebnis.

# Viel. Wenn sie können, was HICOM kann

HICOM von Siemens bringt Ihnen heute schon all das, worüber andere noch reden: Nämlich nicht nur Daten, Text, Bilder und Sprache digital zu übertragen. Sondern echte Mischkommunikation an den Arbeitsplatz. Über jede vorhandene Telefonleitung.

Wie wirtschaftlich HICOM für Ihr Büro ist, erfahren Sie von Ihrem Berater im nächsten Siemens-Büro oder von Siemens AG, Inforservice 132/122, Postfach 153, 8510 Fürth.

K PN 8538 W

1 Sikke-Sec.
2 Nispen Rohit
3 Nispen Rohit
5 Nispen Stepse
M Nispen Stepse
M Nispen Steps
F Nispen Trains
F Nispen Trains
F Nispen Steps
F Nispen
M Norweu Sec
F Richal Date
F Nispen
M Norweu Sec
F Richal Steps
F Nispen
N Nispen
F Nispen
N Nispen
F Partiret Harmattus
F Profit
F Partiret Harmattus
F Profit
F Partiret
F Partir

13,5G 18,4

MMOBILIENK

W Villa in Hambury

Vermogens!

्रद**⊛** ¥भर्ग i Linguista esta 1866 Linguista esta 1866

DEB Manage

Industrieus

e ingente المعاورة والأسارة والأوارات

STELLEN

Commence of

en effektivismbe o 55 omste

A Will View

Unterneh**mens**; Providence of the North of the The second section is

Junger Monn

leiterin ≋-lachnungs- Persoogiw

Menny of the Cabre werk Switten Budwer Sighten band ber konfr is to make

describing a second with the west

egregorations, Feb Geratentie 11.

Monntes Hamburge ist internassiert, wind f and the Establish

Taller of the samplest I setnu nië nodividu ej

Jurist

lesellschafter und Geschaftspartner

\_\_\_

Aktienhausse ungebrochen

Große Sprünge bei Daimler, Mercedes und Siemens

Dw. – Die Voraussagen, die deutsche Aktienmischen Tagen einem ruhigen Jahresschluß einem lag vor dem Weilnachtsfest hielt die Hausse unvermindert an. An den Käufen

Die Mehrzahl der Börsianer zeigte sich erstaunt darüber, daß sich die Hausse in den Daimlerden Flick-Besitz stammenden Aktien in Kurswert von rund 3.8 Milliarden DM verbreitert worden ist. Bei den Bankstiten setzie sich der Anstieg diesmal nur "verlangsamt" fort. Von den Versichertungen brach der Kursen zu Handen den Jüngsamt" fort. Von den Versichertungen brach der Kursen zu Handen den Jüngsamt" fort. Von den Versichertungen brach der Kursen zu Handen den Jüngsamt" fort. Von den Versichertungen brach der Kursen zu Handen den Jüngsamt" fort. Von den Versichertungen brach der Kurse der Allianz mit einem Tagesgewinn von rund 100

DM nach oben aus. Die Käufe wurden in den Mittel und dem durch den Jüngsten Kursanstieg noch wertvoller gewordenen Industriebesitz der Gesellschaft begründet. Großenmieaktuen haben weiterhin Mühe, der Hausse-Bewegung zu folgen.

Das gilt übrigens auch für die meisten anderen Chemiewerte.

Frankfurt: Alfanna zogen um 8

DM an und Cassella erholten sich um 30 DM ander um 10 DM nach.

Berfün: Berfüner Bank zogennum 30 DM sicht die Kurse um Versinderten werden um 40 DM ander De Scotchen sich um 30 DM.

Box anderen Chemiewerte.

Frankfurt: Alfanna zogen um 8

DM an umd Cassella erholten sich um 30 DM.

Box anderen Chemiewerte.

Frankfurt: Alfanna zogen um 8

DM an um Cassella erholten sich um 30 DM.

Box anderen Chemiewerte.

Frankfurt: Alfanna zogen um 8

DM an um Cassella erholten sich um 30 DM.

Box anderen Chemiewerte.

Frankfurt: Alfanna zogen um 8

DM an um Cassella erholten sich um 30 DM.

Box anderen Chemiewerte.

Frankfurt: Alfanna zogen um 8

DM an um Cassella erholten sich um 30 DM.

Box anderen Chemiewerte.

Frankfurt: Alfanna zogen um 8

DM an um Cassella erholten sich um 30 DM.

Box anderen Chemiewerte.

Frankfurt: Alfanna zo

Inland

| SE.                         | N/EFFE                   | KTE           | N/O           | PTIONS                                        | HAN            | DE:    | L/ANLE                     | H                          |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|----------------------------|
|                             |                          |               |               | Fort                                          | anfend         | le No  | tierunger                  | 1 117                      |
|                             | Dies                     | eldorf        |               | Fea                                           | nkfurt         | - 1    | Ha                         | <b>S</b> bu                |
|                             | 23.12.                   | 1 20.12       | 20.12         | Z3.12.                                        | 120112 1       | 2017   |                            | 20.1                       |
|                             |                          |               | Stücke        |                                               | 1              | Stices |                            | · I                        |
|                             | 255-8-5-8                | 234G          | 12582         | ZS-4-5-7.5                                    | (233.56        | 15232  | 237-75-6-7<br>2693-703-705 | 255<br>245                 |
|                             | 249.70,5-49-9,5          | 247,5         | 43806         | 244.45.4.9<br>272-2-49.5-70                   | 2475           | 47.05  | 2675-703-703               | 745<br>749                 |
| •                           | 271-1,5-0-0,5            | 269,5         | 62355         | 272-2-47,5-70                                 | 247,36         | 3252   | 271.15-6-1                 | 267                        |
| . Hypo                      | 506-6-6-4G               | 51DG          |               | 501-8-5-5                                     | 311            | 11413  | 517-7-02-02                | 510                        |
| Vot.                        | 510-10-10-10G            | 505G          |               | \$13-3-0-3                                    | 1506           | \$105  | 508-17-08-12               | 130                        |
|                             | 548-70-48-49G            | <u>54</u> 1   | 5902          | 542-77-47-485                                 | 1542           | 21313  | 377-7-48-6                 | 504<br>544<br>527          |
| nerzok,                     | 332-45-0-45              | 324           |               | 330 + 27 33.5                                 | 32436          | 74589  | \$30.5→ 28-5×              | 132                        |
| Gummi                       | 164-5-3,5-4,9            | 141,50        | 13951         | 14145345                                      | 1428           | 23753  | 743-3-3-4<br>1195-245-240  | 142                        |
| ier .                       | 1270-75-10-45G           | 1196          |               | 1747-65-35-43G                                | 11905          |        | 755-17-01-17               | 870                        |
| 90k                         | 900-14-00-13G            | 897,5         | 47853         | 904-15-02-14,5G                               | 875G           | 64127  | 413-18-11-17               | 1416                       |
| iner Big                    | 4144040                  | 411           | 15065<br>1130 | 412-4-0-4                                     | 410            | 120427 | 413-18-11-11               | 17"                        |
|                             | 265-5-0-                 | 2636          | 1150<br>4355  | 242-35-2-256                                  | 2405           |        | 242-5-2-3                  | 24                         |
|                             | 243-4-0-4<br>546-6-35-4G | 546           | 841           |                                               | 345            | 10194  | 341-1-1-1                  | 34                         |
| ener<br>hst                 | 272,2-3,5-3,5            | 1246          | 991           | 27135253                                      | 272.8          |        | 2725-15-15                 | 127                        |
| max<br>igh                  | 2/2,2/33-33              | 272.5<br>1476 | 33817         | 113-32-12-3                                   | 144.50         | 18771  | 145-45-6                   | 134                        |
| ign<br>Mana                 | 1645-65-5-6G             | 10/C          | 21944         | 145-73-5-42G<br>470-0-65-45                   | 470G           | 182    |                            | 1.7                        |
|                             | 212G-2-7-7G              | 212           | 110           | 713333                                        | 713            |        | 214-4-3-3                  | 17-                        |
| u. Sedz                     | 275-92-75-90G            | 1 275         | 1144          | 778.01 5.70.007                               | 273            | 10817  | 273-87-73-87               | 177                        |
|                             | 330-1.5-0-00             | 153           | 1784          | 277-91,5-79-89G<br>331-2-1-1G<br>340-3-38-41G | 331bG          | 37.    | 330.000                    | 16                         |
| todt<br>hef                 | 340-7-38-41G             | 3486          | 129           | N 210 1 33_14C                                | 34056          | 11170  | 340-3-0-3                  | iff                        |
|                             | 315-5-2-45               | 314.56        | 494           | 1145-45-15-0                                  | 315            |        | 313-3-3-3                  | 12                         |
| tner-W.                     | 92.5-2.5-1-1             | 3,122         | 7740          |                                               | 91.3           |        | 915-7-05-7                 | 77<br>77<br>77<br>77<br>77 |
| - TOTAL - 177               | 583bG-3-3-7G             | 575G          | 2742          |                                               | 581.5          | 2477   | 585.5-4-4                  | 19                         |
| 100000 St.                  |                          | 2296          | 103           | 2325-3-12-12                                  | 227.50         | 7824   |                            | 1_                         |
| idrala VA                   |                          | 730.8G        | 143           | 225-65-6                                      | 75             | 1 200  | 2305-05-27-27              | 25                         |
| Macilian<br>Macilian        |                          | 291,5         | 3637          | 295-5-33-4                                    | 235<br>271.5   | 3320   |                            | 176                        |
| u <del>- manusan</del><br>M | 225bG-8-5-8              | 220           | 127           | 225.8-15-8                                    | 224G           | 414    | 1.00                       | 12                         |
| n<br>Cedes-H                |                          | 1985          | 730           |                                               | 1091G          | Hiz    |                            | 170                        |
| oliges.                     | 316G-6-6-6G              | 3146          |               | 0 316-7-6-65                                  | 320            | 1644   |                            | 1.2                        |
| dori                        | 543-55-3-4               | 563.56        | 455           | 4 545-5-5-5                                   | 5636           | 1 996  | 5654-4                     | 154                        |
| iche<br>iori                | 1235—                    | ا حسد ا       |               | 1750-43-30-34                                 | 1250G          | 1      | -                          | -                          |
| ****                        | 255-45-5                 | 1- 1          | 174           | 0 2554555                                     | 2575G          | 19000  | 21444                      | 74                         |
|                             | 1915-55-45G              | 192           | 1730<br>1040  | 7 1734-25-35G                                 | 19915          | 2273   | 1945-4-5                   | 24                         |
| ssog"<br>SI<br>VA           | 190 S-2.5-2.5G           | 191,5G        | 1026          | 9 190-2-0-1.5G                                | 191,5<br>198,5 |        | 193-3-0-1.5                | 11                         |
| erina                       | 437-7-2-3G               | 630           |               | 8 634-7-5-6G                                  | 634            |        | 636-7-6-6                  | 1.0                        |
|                             |                          |               |               |                                               |                |        |                            |                            |

88.12 17271 1825 546 5417 45 12450 842 3483 907 4204 4344 442 2951 443 12252 247 2402 Alliona Vern
Allio 50.13 15018 1819 1928 1421 1421 1475 1475 1325 10045 23,12, 1410 345 390 12175 1449 874 520 725 4077 7520 1343 480 11156 1870 878 6847h 190 1558 78.12 1444 1542 135 441 197 643 90944 141566 28191 2427 45264

id Umsätze

23.12 23.12

| \$ 984- Berg. 1  8 Binding F-1  M Blottmettal E  D Bloch, Gel. 3  Serse S. 3  H Br. Asto. Jute -1  H Br. Mark. Asto. 1  H Br. Mark. Mark. 1  Br. Mark. Mark. 1  Br. Mark. Mark. 1  Br. Mark | 10 215.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 27.0 25/16 25/16 27.0 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 2 | 66 70078 67508 6 3806 6 3806 6 5706 8 4158 4158 4158 60 13206 6 12277 6 4758 60 7228 60 7277 60 7288 60 7277 60 7288 60 7277 60 7288 60 7277 60 7288 60 7288 60 7288 60 7288 60 7288 60 7288 60 7288 60 7288 60 7288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M Glav<br>F Griss<br>H Gues<br>D GHH<br>D GHH<br>M Had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A. Hype 12  Jone R. 5  44.5  19 46 E. 2.5  Petrol V. 0  1m. Sk. 5  v 5  set. Gl. 5  no 7  set. 0  45 Sp. "11  sec. 8  sex. 10  sex. 10  sex. 10  sex. 10  sex. 10  sex. 10 | 078088 -4400 \$3086 25264 \$508 25264 \$542 26467 \$24 224 \$58 4507 \$54 157 \$6 180 \$1658 1655 \$166 165 165 \$1617,8 215 \$110,4 110,7 \$110,4 110,7 \$128 233 \$24256 2600 \$2002 \$2125 121 \$241,8 229 \$202 \$202 \$202 \$202 \$202 \$202 \$202 \$                          | SG P KUST<br>F Kupfe<br>F Lohen<br>D Lange<br>1 D dgl.\<br>G D Lette<br>B Lehm<br>M Leon<br>B F Linde<br>H Linde<br>M Loon<br>B H Linde<br>M Loon<br>B H Loon<br>D Lutte<br>M Loon<br>D Lutte<br>M Loon<br>D Lutte<br>D D Lutte<br>D D D D D D D D D D D D D D D D D D D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ferberg "18 65<br>meyer 10 40<br>penbr. 10 93<br>Vz. 10,5 85<br>h Bekzr. 7,5 32<br>ec. 7,5 34<br>helt 5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 231 231 231 231 235 240 2307 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D Rhein, Boden 640.  D RNE 2. 8 D dgl, Vz. 8 D Rleismetoß 7.5 D Rheismetoß 7.5 D Rheismetoß 7.5 D Rheismetoß 7.5 H Ried, d. H. 19 H Bint, Sh.A. **8 H dgl, Ut. 8 **8 F Rosenthol 7.5 D Ritgers 8.5 S Rotsmonder 7.5-1 D Scheden, 7.5-1 D Scheden, 7.5-1 D Scheden, 7.5-1 D Scheden, 7.5-1 F Schigul, 1.*14 F Schenol-tub, 1,27: D Schede, 1.*3 F Schie, 1.*3 F S | 349,9 350<br>460G 460G<br>750,5 709,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D dyl 1976 E. "9 F Viggele 5 M Vogele 6 M Vogele 6 M Wester 6 M Wester 6 M Voster 7 M Vogele 7 M Vo | 1409G 147<br>12780 27<br>12780 29<br>206 20<br>206 20<br>206 20<br>419,8 41<br>4408 44<br>3 395 39<br>23,12,E 20, | S Most S  | ellanding ? Ingraw 5-4.5, Iris & Technik 15 S Modold 45 Simothy 724-6 Simothy 724-6 S Media 45 Simothy 724-6 Simothy 724 Sim | \$406 \$406 \$406 \$406 \$406 \$406 \$406 \$406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Wester, Vict. 0  UnBotier  M BCT Computer F Global Nat "0 F H. O. Financia" M lice "0 M Tendedota M Treamo  Austand  M Abbest Labor F L'Air Uquide D Alazo F Alcon F Alcon F Alcon F Alg. Bit. Neelid. F Assex F Amer. F Amer. F Amer. F Am. Cyonomid | \$100 906 7.9 7.98 7.98 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Dolei  M Dolver Sec. F Dart & Kraft  M De Beers Cong. F Destr & Rear F Destr Ak Lions F Deers Cong. F Dettr Ak Lions F Dettr Ak Lions M Digital Equiper. M Digital Equiper. M Disting Proc. H Disting Proc. H Disting Proc. D Dresser M Distonation D Dresser M Distonation D Dresser M Distonation D Dresser M Distonation D Distonation D Eastern Air Lions F Eleman F | 24 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M Micarola & Res.  D Mirmester M.  D Mirmester Country F Mituseblaik E. F Mitused Co. F Mituseblaik E. F Mituseb | 856 65<br>155 154<br>1986 1986<br>843 87<br>182 1995<br>182 1995<br>458 446<br>58 446<br>127 726<br>127 131<br>445 426<br>127 131<br>445 426<br>127 137<br>147 77<br>121 121<br>127 137<br>127 237<br>127 237<br>127 237<br>127 237<br>127 237<br>127 237<br>127 236<br>127 23 | D United For Use of Use | Nam 8 g Lobor 5 g Lobor 5 ser Commun. 8 ser Lombert 5 s Fargo 1 sern Markog 6 dem Deep L. der Deep L. der Livrech H. whoeuser xx Corp. seldorf, f = Fra seldorf, f = Mannover, M = Münnover, M = M = M = M = M = M = M = M = M = M =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114.4 14.65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACF Holding Aegon Alazon Berkelt alazon Berkelt Alazon Berkelt Alazon Berkelt Alazon Berkelt Alazon   | January Company Compan | 2110  112  212  25  287,5  287,5  287,5  287,5  287,5  287,5  297,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207,5  207 | Jysike B Kopeni  Moyo I  Privo I   Privo I   Privo I   Privo I   Privo I   Privo I   Privo I   Privo I | Cons  Am. Corp.  Am. Gold S  sck let.  sys Bank  ham Group  ter  Industries                                                                                                | 20.12. 19.1 258 261 10.87 11 258 261 10.87 11 258 261 10.87 11 258 261 272 17 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 286 27 287 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 | SCI Termination of the control of th | ince 59 fines Gen. du Lux. 19 fine du Lux. 19 | 423 423 338 336 444 446 4416 415 589 589 185 589 587 185 589 182 298 294 4142 298 294 152,5 154,7 83,2 158,5 154,7 83,2 41,5 59,7 24,7 83,2 76 74,2 245 76 74,2 76 74,2 77,7 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 73,5 77 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 7 | Adv. Micro Dev. Astroa Ule Alcon Abuninhum Alcon Allis-Chemicol Allis-Chemicol Allis-Chemicol Allis-Chemicol Allis-Corp. Amox Ameroda Hees Cor An. Bronde An. Bronde An. Bronde An. Bronde An. Bronde An. Bronde An. Express An. Home Prod. An. Motor An. Express An. Home Prod. An. Ascrop Anchor Hodding Amozo Inc. Anotor Hodding Amozo Inc. Ascrop Astronic Schröeld Anon Products Bell Alcontic Bell Alcontic Bell Howell | ### 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19 | Gerenti Instrues Gerenti Motori Gilliotte Giobol Nos. Res. Gest. T. & E Goodrich Goodyeartire Goold Grave Greybound Grave Holisten Helitz Helitz Honestoke Mid- Honestoke M | 4                                                                                                                 | 7.25 Polors P. P | mont in World in World in World in World in World in Petroleum on oid in Petroleum on oid in World in Computer of & Gamble in elicit in Computer of & Gamble in in Corp. in Carbido in Car | 97.5 40,15 47.7 47.55 47.7 47.55 47.7 47.55 47.7 47.55 47.7 47.55 47.55 47.55 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 48.65 | Cycle + Cor.<br>Cold Storage                                                                                                                                                                                                                            | 23.12 20.13 24.12 20.13 24.12 20.13 24.12 20.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 | Woltons Board Western Mining Woodside Petr, Index  Johann  Abercom Inv. AE & Co. Little Barlow Rand DeBeern Gold Fleich Highweld Steel Dool Gold Min. Resibrundt Restarburg P, Sasci Voll Reef Edit Seles Stoci  AGA A Alfo-Lovel A Alfo-Lovel B ASEA Fria Alfo-Lovel B Eriction A South-Scorela Starbeit Starbeit AGA A Alfo-Lovel B ASEA Fria Alfo-Lovel B Briction A South-Scorela STP Briction A South-Scorela STP Briction A South-Scorela STP Briction A South-Scorela Strip Briction A South-Scorela Strip Briction A South-Scorela Strip Briction Tokyo Barryo Pharma Bridgestone Tire Compo Dothin Koggro Dother Sect. Dother House 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.12 20.13 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 2 | Sumhomo Modrine Tolanda Chem. Teilin Tolanda Chem. Teilin Tolanda Modrine Tolanda Tolanda Barria Torona Motor Insert Inse | ## 41,75 41,65 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sherrit Stelco Interest Vestor | Gordon  Address  An Proclimer  An Proclimer  An Proclimer  An Proclimer  Cost Transen  TES 388  Wile  Const - Six - V -  Serouser  ZUFI  SEE  A  Bu  Bower  Selgy Inh, Selgy Port.  West  Bower  Selgy Rort.  West  Selgy Rort.  West  Selgy Rort.  Source  Serouser  Serouser  Serouser  Bonker  Bonker | 22,5 2 8 8 23,5 7 7 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 1,25 2 7 |

**inlandszertifikate Auslandszertifikate** AUS ICINCUSZEI
Austro-Irv. Del
Bond Voltro DM
Convert Fund B DM
Convert Fund B DM
CS Moony Market DM
Entrivest DM
Assarlac-Voltro str.
Asia Pt. 3
Austromation gtr. 的电话,因为2000年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年 | 152 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 17 33.15 107,20 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 11.5.71
75.60
195.50
195.50
195.50
195.50
195.50
195.50
195.50
197.70
114.50
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
195.60
19 104.00 75.70 104.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105 Automotion str.

Bood-Invest str.
Bood Veter Ven
Bond Veter Ven
Bond Veter Ster.
Commerc.
CSR-Bonds str.
CS Money Martest Str.
CS Money Martest Str.
CS Money Martest Str.
Convent Veter Str.
Convents Str.
Con 874,75 12,18 12,32 147,25 281,50 17,50 17,9,00 17,9,00 133,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124 B78,75 12,15 2,32 148,00 200,00 200,00 22,94 17,36 475,00 1770,00 1570,00 1570,00 1580,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740,00 1740 Jopen Portiollo str. Kemper Growth 5\* Nordalievest 5\* Podfile-Volor str. Phomeoforch str. Phomeoforch 5\* dgl. 8 5\* Schweichrekten st schweidenklaan str. Bigt-lean, str. Bigt 63 str. Swissiannob, N.S. str. Swissiannob, 1961 str. Bulannoter str 13,25 110,10 12,33 77,25 127,81 858,00 12,15 103,88 11,28 75,75 123,20 802,00

### **Optionshandel**

Frunkfert: 23, 12, 1985

4071 Optionen = 213 300 (207 550) Aktien, davon 542 Verkoufsoptionen = 22 100 Aktien, davon 542 Verkoufsoptionen = 22 100 Aktien, Kartoptionen: AEG 1-190/45,9; 200/35,7; 240/4; 250/1; 4-220/35; 240/25; 250/20; 270/10; 280/6,7; 290/6; 300/5,5; 7-250/39,5; 270/23; 300/13,5; Agiv 1-340/30; BASF 1-227/42,9; 238/30,5; 240/25,8; 270/19; 250/19,1; 270/6,4; 277/5; 280/2; 4-260/25,8; 270/19; 280/14,9; 290/12,6; 300/10; 310/6; 320/4; 350/3,95; 7-280/27, 300/16; 310/13; 320/11; 350/4; Bayer 1-240/29,1; 241/29; 250/20; 251/19,9; 260/10; 261/9; 270/46; 280/15; 4-260/30,5; 250/30; 260/25,8; 270/17; 280/14,5; 300/16; 340/35; 7-280/22,8; 290/20; 300/15; 310/8,1; 320/8,1; 330/6; Bay. Hypor 4-400/122; BMW 1-6005; 4-510/102; 600/42; 650/29,8; 660/20; 7-700/30; Bay. Verelassisk, 4-500/41; Commercial, 1-220/10; 260/70; 270/60; 280/50; 290/42; 300/31; 310/71; 230/10; 4-260/80; 270/70; 280/60; 290/52; 300/45; 310/37; 330/25; 350/48; 360/35; 370/30; 380/25; Conel 1-4071 Optionen = 213 300 (207 550) Aktien 330/52; 350/48; 360/35; 370/30; 380/25; Cond 1-137/15,5; 150/14,2; 160/5,2; 4-160/20; 180/7,4; 190/3; 1270/12; 7-170/20; 190/10; 200/7; Dolmier 1-100/262; 719,50/530; 970,50/315; 950/305; 979,50/280; 1150/122; 1300/15; 4-1140/204; 1150/205; 1300/95; 1400/70; 1500/48; 1600/41; 7-1300/185; 1400/120; 1500/110; 1600/60; 2000/35; Dt. Bobcock St. 1-170/39; 1500/10; 1600/60; 2000/35; Dt. Bebeock St. 1-170/39; 4-210/30; 7-220/35; 260/11,5; 270/9; Dt. Bebeock V2. 4-200/31; Deutsche Bt. 1-712,99/201; 750/165; 4-780/150; 800/120; 830/60; 840/112; 850/110; 880/90; 900/80; 920/70; 950/52; 7-750/195; 800/150; 830/41,25; 900/120; 950/90; 1000/70; Dreedmer Bt. 1-212, 75/201,5; 220/196; 260/155; 280/135; 300/116; 310/104; 340/44; 350/84; 360/34; 370/44; 4-320/109,50; 310/104; 350/34; 350/34; 370/44; 4-320/109,50; 310/104; 350/34; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/34; 370/44; 350/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44; 370/44 \$10/704; \$40/74; \$50/64; \$60/34; \$70/44; 4-\$20/109,50; \$40/76,75; \$70/64,9; \$90/80,1; \$40/04; \$42/042,1; \$50/78,75; \$70/64,9; \$90/80,1; \$410/47; \$420/42,1; \$1-270/35; \$480/45; \$00/35; \$64H! \$1.1710/35; \$480/42; \$1-239/42; \$241/31; \$250/23,2; \$260/13; \$70/5; \$80/15; \$240/32,10; \$4-270/21; \$290/10,6; \$300/9; \$10/5,5; 7-280/27; \$290/19,9; \$300/13; \$30/4,6; \$40/4,5; \$350/2,5; \$270/30; \$40845; \$10/33; \$10/33; \$10/33; \$10/33; \$10/33,5; \$170/3,4; \$410/62,8; \$130/35; \$140/33; \$150/35; \$160/23,5; \$170/37,4; \$80/19,4\* 19079.1, 2007.5; 7-110/15; 160/27; 170/25; 180/19.4; 200/14; 220/10; Korstnett 1-310/21; 4-330/42; Kosther 7-400/17; 100D 1-330/4; 4-330/40; 340/34; Klackner 1-75/17.4; 80/11.2; 85/9; 90/5; 95/2.2; 4-90/13; 95/8;

100/7; 110/4; 7-85/19; 90/17,5; 100/12,5; 110/9; 130/4; Lifthomso V. 4-255,50/17; Mercades 7-1600/32; Menacement 1-20/16; 240/6; 250/44; 260/34; 270/24; 280/14; 290/9; 4-250/68; 240/40; 250/48; 240/40; 270/35; 280/30,5; 290/24,2; 300/18; 310/18; 7-260/46; 270/41; 280/34; 300/29,8; 310/22; 320/16; 330/14; Premising 1-250/9; 4-260/27; 270/22; 280/12; 300/8,5; 7-280/24; 300/15,5; RWE St. 1-190/5,1; 200/5; 4-200/12; 710/9,4; 220/7; 230/5,5; 7-270/15; 220/10; 220/10; 230/78; 240/6; RWE Vx. 4-250/5; 7-270/5; Rufii + Reix 1-310/2; 330/1; 4-330/18,5; 31ement 1-620/111; 630/102; 640/93; 660/82; 660/74; 670/63; 680/51; 698/41,5; 700/35; 710/20,8; 720/10; 730/4; 4-650/95; 660/90; 670/80; 660/76; 690/73; 770/6 68; 720/44; 730/46; 750/30,2; 760/18; 7-700/95; 730/70; 770/50; 800/52; Thysten 1-140/28; 150/18; 160/12; 170/21; 180/15; 4-150/35; 160/26;; 170/22; 180/14,4; 190/12,4; 200/9; 200/15; 210/12; 220/9; 230/8,5; Velba 1-40/91; 251/43; 260/34; 300/3; 2380/14; 4-231/68,75; 250/40; 270/54; 280/79; 290/23; 300/15; 310/13; 320/9; 330/4,8; 7-300/74,3; 310/22; 320/20; 330/16; VW 1-44/20; 340/68; 400/58; 410/48; 420/58; 430/55; 260/40; 270/54; 280/79; 290/23; 300/15; 310/13; 320/9; 330/4,8; 7-300/74,3; 310/22; 320/20; 330/16; 40/16,7; 430/11; Morsk Hydre 4-40/12,5; 45/5,5; 60/6; 60/79; 60/62; 65/6; 60/79; 60/62; 65/6; 60/79; 60/62; 65/6; 60/62; 65/5; 60/3; 50/76; 60/96; 60/94; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,5; 65/62; 65/6; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/18,4; 60/ 100/7; 110/4; 7-85/19; 90/17.5; 100/12.5; 110/9; 130/4;

Verkoutsoptionen: AEG 1-220/1,4; 230/5; 4-220/3,7; 7-230/8; BASE 1-240/9,9; 270/2,2; 4-240/1; 260/2; 270/4; 7-250/3,5; 260/6,9; Bayer 4-260/2,9; 7-240/1; 250/3; Baye Hypo 4-460/8,4; Commerzhiz 4-310/5; 7-300/7; Contl 4-160/3,2; Deimler 4-1700/15; 1150/79; Deutsche Biz 4-860/11; Dreedner Biz 4-330/1; 380/6; 7-340/5; 350/4; 400/9; Hoechet 4-250/1; 260/2,6; Hoechet 4-50/1; 7-160/2,7; 7-160/5; Kerstedt 7-300/6,2; Killechner 4-90/2,5; 95/4,6; 7-90/4,2; Lotthomne St. 4-220/7; Merceden 4-1000/11,5; Mannessman 1-270/3; 4-270/4; 7-260/4; Preessog 7-260/15,6; KWE St. 4-190/3; 7-190/4,5; 200/10,4; Stemeen 4-640/2; 660/5; 680/10; 7-660/9; Physian 4-160/2,5; 7-10/4; 7-160/2,6; 170/6; Vebe 4-280/3; VW 4-420/8; 7-410/10;

### **WELT-Aktion-Indices**

Chemiewerta: 157,28 (156,74); Bektrowerte: 327,84 (318,15); Autowerte: 710,58 (677,51); Mouchinenbou: 181,74 (178,20); Versorgungsoktier: 156,00 (155,49); Bonten: 415,97 (409,70); Warenbûsser: 127,78 (127,15); Bonveinschaft: 378,50 (380,10); Konsumgüszrindustrie: 132,36 (132,51); Versicherung: 1413,65 (1345,62); Stahlpopiere: 165,82 (165,62)

Kursgewinner: Brow AG
KKK St.
Koli u. Solz
Allicenz V.
Daimler
Merceden
Thür. Gan
Alliweller Vz.
Dt. Centrofb.
Frank! Hypo 260,00 700,00 291,00 2055,00 1257,00 490,00 225,00 681,00 790,00 +20,00 +50,00 +19,50 +130,0 +72,00 +65,00 +28,00 +10,20 +30,00 +35,00 43% +7,6% +7,1% +4,0% +4,0% +4,0% +4,0% +4,0% +4,0% Kursvertierer: Gerling NA Gr. Gerling NA Vz. Lichtneyer Aoch, Rück. Bibl. Institut Schw. Zeitst. 5000,00 500,00 405,00 3450,00 420,00 234,00 162,00 455,00 222,00 278,50 -500,0 -40,00 -75,00 -75,00 -12,00 -10,00 -7,00 -10,50 -9,0% -7,4% -5,6% -5,6% -4,2% -4,2% -3,6% -3,6%

### Junge Aktien

Berling Hermes 630,00 T, Köttzer 1820,00 b8, VAB 3600,00 T Berling Hermes 630,00 T, Köttzer 1820,00 b8, VAB 3600,00 T Delegateded: BASF 260,00, Contigos 330,00, NW -, Linde -, Matsiliges 280,00 T, Nixdorf 546,00, Schering 671,00, VPW 132,00 bG washfurt; Allweller St. 270,00, Allweller Vz. 204,00 bG, BASF

Finalitant: Allweiler St. 270,00, Allweiler Vz. 288,00 bG, BASF 297,10, Condiges 323,00, Frontond –, IWK 307,00, Linde 570,00, Mogdeburger Feuer 510,00 G, Mogdeburger Feuer NA 1370,00 G, Metalliges 320,00, Moto Meter 205,00, Nixxionf 548,00, Schering 628,00, VEW 132,20, Moto Meter 205,00, Nixxionf 548,00, Schering 630,00 T, Contiges 329,00 Billerthere BASF 256,00, Bermer Wolfe 180,00 T, Contiges 329,00 G, kebr Amper 350,00, NWK 315,00, Unde 351,00 G, Metalliges 300,00 bB, Nixxionf 544,00, Schering 625,00, Sumpf 119,00 TB, VAB 4150,00 rG, VAB Vz. 4000,00 TG, VEW 132,00, Wonderer 440,00 B

### **Devisenmärkte**

en Feierlagsunserbrechung zum Erliegen. 🕬 Sglich einige Kundschaftsorders sorgten für gedngen Um atz. Der US-Dollar behauptete sich zwisches 2,505 u<sup>cd</sup> 2,5125. Ohne Mitwirkung der Bundesbank wurde die amilic<sup>se</sup> Natiz mit 2,5095 festgestekt. Die Kansolidierung des Brit chen Plundes hielt on. Es wurde mit 3,586 notien Des ten Ausschlag verzeichnete der Escudo. Er erholte sich um 6,4 Promitie auf 1,57. US-Dollar in: Amsterdam 2,525; Britssel \$1,305, Paris 7,694; Maliand 1709,70; Wien 17,691.

### **Devisen und Sorten**

Pfund/DM 3,586.

Wachs. Frankl. Series New York<sup>1</sup>
London<sup>2</sup>
Dublin<sup>2</sup>
Montreal<sup>1</sup>
Amsterd.
Zürich
Brüssel
Paris
Kopenin.
Osto
Stockh \*\*
Mollande\*\*
Wilan
Modrid\*\*
Listelhon\*\*
Totto
Helsinki
Buen.Air
Rio
Athen\*\*\*
Frankf.
Sydney\*
Johannbg.
Hongkong
Hongkong 2,5055 3,579 3,04 1,7945 88,655 119,00 4,883 52,525 27,44 32,61 32,51 32,54 1,4545 1,4545 1,4545 1,278 45,50 2,5135 3,973 3,974 1,8025 88,875 119,28 4,903 32,885 27,56 32,73 32,73 32,73 14,608 1,568 1,568 1,568 2,4999 3,5714 1,7835 80,525 80,525 81,526 118,69 4,932 32,975 12,770 32,905 1,4255 14,425 1,444 45,035 1,648 1,6995 0,923 32,06

Zürich 2,1854, ir. Pfund/DM 3,067; Pfund/Dollar 1,475.

to bewährter beruffichen Er

Partituden Ansets

Modulities in a start berhamen inde get delle the such Apoliticken sie Ihr

Methon Steam. 1,702 1,7185 0,957 32,34

Meigenabledung ((711) 342-13 18

Dagmandy, 24, Dep

### 

### Villa in Hamburg-Hochkamp

Ca. 2222 m² Eckgrundstück in bevorzugter Wohnlage, alter Baumbestand, Villa in den 30er Jahren erstellt, Ölzentralheizung, Kamin, ca. 300 m² Wohnfläche, Garage, Kaufpreis DM 1 350 000,— Rosenhof GmbH — Telefon 0 40 / 40 24 89

Heussweg 35, 2000 Hamburg 20



HIL Machiner 19, 040/321566

2-Zi.-Ferienwhg. Skigebiet, Österr/Tauern, Südl, Ausländergenehmigung, 49 900,-DM. Tel. 99 11 / 72 23 28

Wir zeigten Ihnen, wie Sie aus DM 10 000,- 1 Million machen, das war kein Werbegag. Wir haben unser Ziel zwar nicht erreicht, aber aus DM 10 000,- haben wir in mur 7 Monaten DM 202 500,-

Info und 4 kostensor briefe sofort anfordern von: und 4 kostenlose Börsen Der Londoner Börsenbrief

## 

Vermögensverwaltung Wir betreuen seit 10 Jahren Anlageobjekte in Kanada und USA. Unsere Präserz in diesen Gebieten ermöglicht uns die zuverlässige Verwaltung vorhandener und neuer Objekte: Unser Dienstleistungs-Angebot umfaßt: Verweitung vorhandener Objekte
 Unionventionelle Problem-Analyse und -Lösung
 Aligemeine Beratung bzw. Vermittlung neuer Objekte

— Augustus Seriaumi uzw. vermittung neuer Objekte Wenn Sa einen kompetenten Partner für ihre Auslandsanlage suchen, nehman Sie Kontakt mit uns auf.

**DEB Management GmbK**Tol. 02 51 /4 03 24, Tx. 0 892 698, Aegidlimerkt 6, 4400 Mönster

Industriounternehmen n mittelständ Existenzen Verkauf/Ankauf/Vermitthing City Wirtschaftsberstung, Tel. 0 39 / 7 25 15 38 oder 7 25 63 72 Ganghoferstraße 84, D-8000 München 70

### Bekanntes Hamburger Exportunternehmen ist isteressiert, eine Exportfirma zu kaufen.

Möglich ist auch die Übernahme einer Export-Abteilung oder Kooperation gegen entsprechende Vergütung. Bitto schreiben Sie unter X 7528 an WELT-Yerlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

against file Sie Vertragsverbane agen im In- und Ausland sowie Au ng von Verträgen.

. .

Deursonmarkte.

Für Neugrändung einer Gesellschaft su-chen ein noch Gesellschafter und Geschscheitung einer Geschäftspartner |
Riginit des Beriebes: Lieferung und kontags von Stahlierligteilen, Auffrige bis 4000 000. — DM bereits vorhenden. Mindeskeitung: 20 000. — DM. Artburt unter Y 7529 an WELT-Verlag. Poetfach 10 08 64.

denn die Taschen sind noch leer. \*

\* Milihen tun wir uns schon sehr - \*

doch wo kommt das Geld zur her?

\* Jungunternehmer suchen Starthil \*

\* fe, Tel. 0 40 / 37 21 68 - 18.00 Amrufb. \* Handelsvertretung
Jg. Kaufmann, flex. v. zuverl.
sucht im Raum Süddeutschland
interess. Vertretungen alle Bereiche.
Zuschr. erb. unt. W 7527 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

Aller Anfang, der ist schwer – 🖈

### 

Unternehmenspersönlichkeit (47) 1968 erfolgreich als Vertriebsvorstand in zwei bedeutenden Dienstlei-

Zuschr. erb. u. U 7525 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

dingsnechanger, siehe gube-zahlte Tätigkeit gleich welcher Art, mit Wohnmöglichkeit. Ange-bote unter T 7524 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Leiterin nin der Geschäftsleitung mesauteabe – kantin

Zuschr. unter S 7523 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**TENNES-interessierte** ARCHITEKTEK

**DV-/ORG-Controller** 

39 Jahre, 15 J. Berutserfahrung, derreit in ungekindigter Stellung als Ge-schäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, sucht entsprechend verantwortungsvolle Stellung in einem zukunttsorientierten. Unternehmen.

# Stellengesuche in der WELT

Ein bewährter Weg zum beruflichen Erfolg.

Tips für den Anzeigentext, technische Informationen und die Grundregeln für Ihre Bewerbungen finden Sie in unserer kostenlosen Stellengesuchbroschüre. Wir schicken sie Ihnen gerne zu.

Schreiben Sie an:

DIE WELT

Anzeigenabteilung, Stellen-Service, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Tel.: (040) 347-43 18, -1.

01-03B

### 

## Entwicklungschance für Kaufleute!

Die WBK ist ein bedeutendes überregionales Unternehmen auf dem Dienstleistungssektor mit über 600 Mio. Jahresumsatz.

Wir suchen Mitarbeiter für die Position

### **GEBIETSLEITER**

im Außendienst in folgenden Bundesländem: Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.

Wenn Sie sich folgende Fähigkeiten zutrauen: Kundenberatung, Schulung und Motivation von Mitarbeitern, dann sollten wir miteinander sprechen (keine Versicherungsleute). Außendiensterfahrung setzen wir nicht voraus. Nach Ihrer Ausbildung sollen Sie eigenständig im Rahmen unseres Erfolgskonzeptes Ihr Gebiet betreuen und ausbauen

Wir bieten Ihnen einen krisenfesten Dauerarbeitsplatz mit überdurchschnittlichem Einkommen und Aufstiegschancen (das durchschnittliche Einkommen unserer Führungskräfte liegt nachweislich bei 80 000,-DM und mehr p. a. / Provisionsbasis und Familienabsicherung).

Nur ausführliche schriftliche Bewerbung

WBK-Landesdirektion Süd z. Hd. Herrn Landesdirektor Kurz Wolfsschlucht 2 - 3500 Kassel

and the control of th

# Inbetriebnahmeingenieure Schaltanlagen

Unser Geschäftsbereich erstellt schlüsselfertige Schaltanlagen bis 500 kV im Ausland.

Für unsere Inbetriebnahmeabteilung suchen wir Diplom-Ingenieure (TH/FH) der Fachrichtung Energietechnik, allgemeine Elektrotechnik.

Tätigkeit:

Inbetriebnahme von Schutz- und Steuereinrichtungen in Hochspannungsanlagen der elektrischen Energieverteilung und erzeugung im Ausland. Für die Einarbeitung stehen ausführliche Schulungsprogramme zur Verfü-

Voraussetzungen: Gute technische Kenntnisse, Verantwortungsbewußtsein, selbständiges Arbeiten, Bereitschaft zu Tätigkeiten im außereuropäischen

Ausland - auch mit wechselnden Einsatzorten -, englische Sprachkenntnisse (Umgangssprache).

Erfahrungen auf einem der Gebiete Inbetriebnahme, Prüffeld, Fertigung, Entwicklung waren von Vorteil. Jungingenieure werden sorgfältig eingearbeitet.

interessenten bitten wir, sich für einen ersten Kontakt an Herrn Kūhi, Tei. 0621/381-4234, zu

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter dem Kennzeichen "SI/XAI" an unsere Personalabteilung.

BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsbereich Schaltanlagen Postfach 351 6800 Mannheim 1



BBC. Energie für viele. Wir sorgen dafür, daß Strom erzeugt werden kann und daß er auch fließt.

# SIEMENS

### Unternehmensbereich Nachrichten- und Sicherungstechnik

Siemens ist weltweit einer der bedeutendsten Hersteller von digitalen, rechnergesteuerten Vermittlungssystemen für nationale und internationale Kommunikationsnetze. Diese Netze sind die ... Nervenstränge der Wirtschaft und Verwaltung. Sie bestimmen die Funktionsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft und ihre Reaktionsschnelligkeit Mit unseren öffentlichen Kommunikationsnetzen gehören wir zu den internationalen Marktführern.

Die dabei verwendete modernste Technologie ermöglicht die Integration von Sprache, Text und Daten in ein einheitliches digitales Netz (ISDN-Integrated Services Digital Network).

Die Impulse zum Handeln sind eine Herausforderung ersten Ranges und eine Chance, an zukunftsweisenden Projekten mitzuarbeiten.

Für die Planung, Projektierung und Realisierung solcher Netze im In- und Ausland suchen wir Damen und Herren, für die es reizvoll und interessant ist, sich an diesen Projekten fachlich und persönlich zu profilieren.

**EWSD** die Basis für ISDN

# Für die Telekommunikationstechnik suchen wir erstklassige Vertriebsleute

### Ihre Aufgaben:

- Planen und Proiektieren von rechnergesteuerten digitalen Vermittlungssystemen
- Technische und vertriebliche Verhandlungen mit unseren Kunden im In- und Ausland bei der Planung von Kommunikationsnetzen und deren Netzbausteinen
- Erstellen von technischen Angeboten und Koordination bei Projekten unter Einsatz modernster EDV-Hilfsmittel
- Erstellen und Durchsetzen von länderspezifischen Vertriebsund Marketingkonzepten für die Einführung neuer Produkte
- Enge Zusammenarbeit mit den Entwicklungsstellen bei der Konzeption neuer Produkte

### **Was Sie** mitbringen sollten:

Wir erwarten einen erfolgreichen Hoch- bzw. Fachhochschulabschluß in Elektrotechnik, Nachrichtentechnik. Informatik.

Darüber hinaus bringen Sie die Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen auch ins Ausland – mit.

Wenn Sie schon einschlägige Berufserfahrung mitbringen, haben wir besonders anspruchsvolle Aufgaben für Sie.

### Was Sie bei uns erwarten können:

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz, an dem Sie Ihr Wissen auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnik ständig erweitern.

Bei Ihrem Einstieg lassen wir Sie nicht allein. Ein persönlicher Einarbeitungsplan gibt Ihnen den "roten Faden" vor und sorgt dafür, daß Sie schnell die Übersicht über Ziele, Aufgaben und Zusammenhänge gewinnen. Ein zusätzliches Programm gewährleistet eine zügige Einarbeitung in Ihr neues Aufgabengebiet.

Wir bieten Ihnen ein leistungsgerechtes Einkommen, gute soziale Leistungen und unsere Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung in München.

Unser Grundsatz, Führungskräfte überwiegend aus den "eigenen Reihen" zu gewinnen, eröffnet Ihnen vielfältige Entwicklungsperspektiven.

### ins Gespräch kommen:

Mehr als Sie hier lesen, sagt Ihnen ein persönliches Gespräch. Bereiten Sie es bitte durch die Einsendung Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen vor.

Geben Sie uns einen kurzen Überblick über Ihre Ausbildung und Interessenlage.

Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung unter W 225 an unsere Zentrale Personalvermittlung München, Hofmannstr. 51, 8000 München 70.

**Siemens AG** 

Wir trangen i

Mit große

Wir gede

Fritz-

luge Wäl:

Die Beruisgenosse

frager um das Mit

der am 14. Dezem

krankhen versten!

Mn Herrin Mauss Jahre 1958 angeh

deren Wirken den

Bender Weise very des Western und abgewogenen Rat Vorstand and V

Angedenken tww

Hamburg, im De

Berufsgenosser

 $k_{lop-chinsk_1}$ 

Von

die Ziel - die

| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIE WELT - Nr. 299 - Dienstag, 24. Dezember 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen 25.12 20.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 74-dept. 85 1775 126-15 101.1G<br>F 84-dept. 85 1895 1895 1896<br>F 74-dept. 84 1895 1896<br>F 74-dept. 84 1895 1855<br>F 74-dept. 1895 1825<br>F 74-dept. 1895 1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 6% LAG 15 77 101,7G 101,7G<br>0 5% LAG 78 100,1G 100,1<br>10 7 dgt 79 102,95 102,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renten widerstandsfähig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | had the 1970-0 like aftering the part of t |
| 59: Sente 78 11 386 100.1 100.1 59: dgt 78 5786 100.2 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100. | F 74 del 64 1074 104.05 103.95<br>F 74 del 65 105 105.15 105.15<br>F 7 del 65 1175 105 102.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Industrieanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Geschäft auf dem Rentenmarkt hielt sich dem Volumen nach in vergleichsweise in an 700 700 700 700 700 700 700 700 700 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7% dol. 76 11 1/87 102 55 102 55 64 dol. 77 4/83 102 155 102 15 102 15 64 dol. 77 7/87 102 15 102 15 102 15 64 dol. 77 7/87 102 15 102 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bundespost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 6 Scalement, 78,90 99,8G 99,8G<br>F 8 Chers, FUR. 71,86 180,9 100,751<br>F 7% Cond Guesni 71,86 101G 101G<br>F 4v; Horges 59 2779 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Geschäft auf dem Rentenmarkt hielt sich dem Volumen nach in vergleicksweise in one bescheidenen Grenzen. Wegen des Abrechnungstermins hielten sich die Abgeber zurück, so daß die begreezte Nachtrage – besonders im kürzeren Laufzeitbereich – in den in der sich bei den öffentlichen Anleihen in Kursanhebungen um 9,20 bis 0,30 Prozentpunkte niederschlug. Teilweise gab as auch bei den Langläufern etwas köhere Natierungen. Kleinere Kursschwankungen ergaben sich im Zusammenhang mit Korrekturen, wie sie und som zum Jahresschluß üblich sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 M  |
| 6 dgl. 78 ! 1888 101.7 101.5 101.7 6% dgl. 78 ! 9788 102.8 102.8 6% dgl. 78 Is 1288 103 102.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 66 Block 68 678 101,75 191,95 F 8 doj. 71 9 7 191 101 55 103,45 F 8 doj. 80 370 107,65 107,25 6 F 74 doj. 80 479 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,65 6 107,6 | F 7V: Housen 99 2978 2950<br>F 7V: Houset 77/86 100,257 100,257<br>F 7V: Kountet 77/86 100,25G 100,25G<br>F 7V: Kountet 11/86 100,25G 100,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | niederschlug. Teilweise gab as auch bei den Langklufern etwas höhere Notierungen. Kleinere Kursschwankungen ergaben sich im Zusammenhang mit Korrekturen, wie sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.750-0 100.750 7h horses Gos 1648 that the Things Time 1 that the |
| 6% 69, 78 II 12/88 183 187,9<br>6% 69, 79 1889 185,85 185,8<br>7% 69, 79 1 489 185,85 185,8<br>10 69, 81 1 489 111,85 111,4<br>7% 69, 79 1 489 105,5 105,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 6m Schoem 68 428 (107)75 (107)67 F 8 clys 20 127 19256 19356 19356 F 7% clys 20 170 107,55 107,55 107,55 F 7% clys 20 170 107,55 107,55 F 10 clys 20 127,5 112,55 113,5 F 10% clys 20 127,5 112,55 112,5 F 10% clys 20 127,5 112,55 112,5 F 7% clys 20 127,5 112,55 113,5 F 7% clys 20 127,5 112,55 113,5 F 7% clys 20 127,7 115,55 115,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 75 day 76/67 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1  |
| 8 dgl. 79 1 789 104.5 104.55<br>8 dgl. 79 1 889 104.75 104.55<br>7 % dgl. 79 1 989 104.15 104.15<br>7 % dgl. 79 11 1189 104.65 104.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 9% dgl 82 377 1155G 1155<br>F 8% dgl 82 672 110,85 110,85<br>F 8% dgl 82 1077 107,76 107,7<br>F 7% dgl 83 273 106,85 106,45<br>F 8% dgl 83 973 110,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 3h dyl 54 a. O. 58,25 58,4 5 Arch Booking \$2,783 192,5 192,5 194,5 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106,850 106,85 7% dpt 24,85 108,50 108,50 dpt 74,85 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 |
| F 5% dgl. 78 570 10035 10035 F 5% dgl. 801 2790 1088 1088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 8% cig. 82 18/97 18/97G 10/97<br>F 7% cig. 83 1973 186,45 186,45<br>F 8% cig. 83 99/93 118,5 118,5<br>F 8 cig. 84 2/94 10/8,5 18/9,4<br>F 8 cig. 84 9/94 10/8,5 10/8,45<br>F 7 cig. 85 4/97 10/2,5 10/2,7<br>F 64 cig. 85 19/95 10/2,5 10/2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4 dgl 45/70 97,25G 97,25G<br>F 6 RHE 65/83 97,5<br>F 6 dgl 45/70 97,25T 97,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 3% dgl 8 a C 715G 915G 86 Argentiniae 7878 97.5 97.5G 7% East 7388 191.25G 101.25G 1  | 195.37 195.25 e egi 2272 196.35 196.35 196.35 196.35 196.35 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.36 197.3 |
| F 8% dol. 80 n 11/90 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109/4 109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 6 NWK 61786 F 6 dgt 62787 F 6 dgt 62787 F 6 dgt 6570 F 7 dgt 7787 F 6 dgt 6578 F 7 dgt 7787 F 7 dgt 7787 F 7 dgt 7787 F 8 dgt 7787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 394 days 34 co. 0. 115G 115G 115G 115G 115G 115G 115G 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101.50 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 101.51 10 |
| F 10% 601.81 7/91 116.4 116.5<br>F 10% 601.81 9/91 120.05 120<br>F 10 601.81 II 12/91 116.6566 116.45<br>F 9% 601.62 I 16/2 115.65 118.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Länder – Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - F 6% opt. 63/88 1005 1005 1006 8 7% Schenlar 55/75 1002 101.9 F 78 Schenlar 55/75 1002 101.9 F 78 chg. 7784 107.25G 107.25G 107.25G F 78 chg. 7787 108 107 107.25G 1 | F 3h dol. a. D. 12508 76,5   84 dol. 8277   194.56   70 dol. 8277   194.55   194.56   70 dol. 8277   194.55   194.56   70 dol. 8277   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.55   194.  | 1925 1925 4925 49 Collombia 1936 1977 197 198 198 192 1972 198 199 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 9% dol. 821 1/92 115,65 115,55<br>F 9% dol. 82 M 3/92 115,7<br>F 9% dol. 82 M 3/92 115,76<br>F 9 dol. 82 1 59/2 112,45 112,45<br>F 9 dol. 82 1 59/2 112,45 112,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 64: 8d. Wurtt 78 86 100.8 100.8<br>S 8: doj. 82 92 107 107<br>M 64: Beyant 47 52 109G 109.5<br>M 6 doj. 88 85 100.750.6 100.750.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 7% doi 17/92 101,61 101,95<br>  F 8VEH 71/86 101 101,95<br>  F 8% doi 17/92 100,65 100,65<br>  F 7 VW 72/87 101,755 101,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 34 bigs. 34 a.O. 913G 913G 913G 174 dg E971 1855 1854 51 51 65 65 65 67 7 1856 1857 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.1 100.7 100.75 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 100.75 1 10 |
| F No del 81 1 1291 116,656 116,45 1 115,76 1 116,45 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115,76 1 115 | M 6 dcl. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ## 3 th closed 54 n. O. 88,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107.15 107.25 #K dot 85.77 17.55 77.4   8 dot 84.04 170.06 1903   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.55   107.55 170.5 |
| F 7% dol 83 11 3/05 106 25 106 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M & degl. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 8% BASF 7486 155 154.8<br>F 11 BASF OverZee8288 155.5 155.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1057 105.5 105.7 105.5 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 1 |
| F 84 dgl. 83 693 10925 10925<br>F 8 dgl. 83 7993 10925<br>F 84 dgl. 83 893 1092 1092<br>F 84 dgl. 83 W 1093 110,1 110,1<br>F 84 dgl. 83 W 11,93 110,3 110,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 8 84 601 78 88 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5  | F 89: 8ASF 7486 155 154.8<br>F 11 8ASF OverZane2/88 155.5 155.8<br>F 3 BASF 85/N 129.8 129.8 129.8<br>F 79: Boyerin: Fin.7989 129.9 129.8<br>F 18t odd 82/8 142.5 141<br>F 3% dgi 84/4 128.9 128.1<br>F 77: BHF BLEALEX/70 255 249<br>F 7 dgi 55/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F   450A PM, IN, Cl. 25   128   125   174 dgl, 2277   105.5   105.5   105.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5     | ### 102.5 102.6   P. del. 75.87 102.15 102.15 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 10 |
| F 8% dgi 83 V 12/55 1103 1103/6<br>F 8% dgi 84 1/54 1104 1104<br>F 8% dgi 84 1/54 1104 1104<br>F 8 dgi 84 3/54 105/2 105/2<br>F 8% dgi 84 1/54 110.9 110.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ; 34 84 Hearburg 77 92 101,2 101,2<br>H 8 dgl 80 92 105,6 105,75<br>H 94 dgl 82 92 105,15 115G<br>H 75 dgl 83 92 105,25 105,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 3% dgt 84/94 128,9 128,1 17 22,1 17 23,1 17 23,1 18 108 17 25 249 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 26,1 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 4 SEA Fin. m. C. 85 178 175 74 degl. 85 n. 0. 90.55 90.55 86.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 185.5 1  | 77.84 1007 97.55 7 Petrolinos 78.84 104.56 164.8 11 doj. 127.06 104.56 165.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 8% dgl. 84 N 774 110,5 110,9<br>F 8% dgl. 84 N 774 111 111<br>F 8% dgl. 84 1074 110,8 110,8<br>F 7% dgl. 84 1074 106,76G 106,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H 8 dept. 80 92 185.A 185.75<br>H 9% dept. 82 92 185 1950<br>H 7% dept. 83 92 185.25 195.25<br>H 8% dept. 84 94 107.55 107.5<br>F 8 Hessen 77 86 107.7 191.76<br>F 8 Hessen 77 86 107.7 191.76<br>1 10 50 Hessen 70 85 100.6 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 5 Comil 8494 81 77<br>F 8th Deglamat 83975 19th 194<br>F 4th Dulls: Comp. 1787 587 585<br>F 3th Dulls: Library 3187 585 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 4 Velto 65 n. C. 1877 1865 I Branco Chema 7186 1857 185 I Scot AUTZ 186 104.251 CA. John No. 1877 1865 I Branco Chema 7186 1853 1857 185 I Scot AUTZ 1865 I St. AUTZ 1865 I   | 77.82 107.55 107.5 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107. |
| F 8% dgl. 85 W 11/93 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hin 8 egt. 72 B7 102,665 102,665<br>G Hin 7% egt. 79 B7 105,455 103,455<br>G Hin 7% egt. 82 97 104,96 114,96<br>G Hin 8 egt. 83 97 104,96 114,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 F 3% Didder 55 110 111<br>F 4 Dresed Bi-Ira RAPO 258,5 257<br>5 F 0 dgl, 45 Hy73 265 263<br>F 8 Dresedore Bi-SaP7 254 257,5<br>F 3b Harwo 84/87 1055 1050<br>F 10 Hoochat 7570 477 479<br>G F 4N dgl, 77/87 142 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 3% SEC Fin. 28 a.O. 158T 154.5 \$94. dot. 8/97 110.5 111.55 111.55 110.56 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182.76 182. | 189 10,75 10,75 10,75 10 1000000 7007 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 |
| F 7% dgi. 85 95 105,555-05 105,45<br>F 7 dgi. 85 11 95 103,9 103,7<br>F 6% dgi. 85 95 102,65 102,5<br>F 6% dgi. 85 95 100,95-05 100,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D 74 NEW ES 95 185,60G 185,60G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 F 3% Didder 55 110 111 111 F 4 Dresch Richer 15.79 258.5 257 5 F 0 dgt, 45 left 97 258.5 257 255 F 0 dgt, 45 left 97 256 257 5 F 35 left 97 256 27 257 5 F 35 left 97 256 27 257 5 F 10 legt 15.75 10 dg 77 257 257 257 257 257 257 257 257 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 3N, Konfind M at 0, 144   145   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147       | 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 1807.7 18 |
| F 0 start 84 to 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D 8% del 83   93 109,756G 109,164<br>D 8% del 83   93 108G 107,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 3½ fron Fuel 84/87 c0008 d0008 for 75 Jun 2 Rubbeed2/88 1890 sept 5 F 75 Jun 2 Rubbeed2/88 1890 sept 5 F 75 Jun 2 Rubbeed2/88 1890 sept 5 F 75 Jun 2 Rubbeed2/88 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## 6% Rependages 7287 97,51 97,51 97,51 98 on opt 5278 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5  | 102.7G 102.7   79 cg. 2575   100.35   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5    |
| F 9% dot 81 9.12 368 101.05 100.8<br>F 10 dot 81 9.13 368 101.2 100.8<br>F 9% dot 81 9.14 486 102.2 101.15<br>F 10 dot 81 9.15 486 101.25 101.2<br>F 10 dot 81 9.15 486 101.25 101.2<br>F 10 dot 81 9.15 486 102.5 103.2<br>F 10 dot 81 9.15 486 103.5 103.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   F 18bd-Pl.71 8/1921G 102.1<br>F 75cor 17 8/1924G 107.6<br>S   F 6 dg1.74 8/19025G 100.25<br>B   H 74/8cbl.H.72 8/7 102.25 102.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 5% lincia lat. 84/94 290 2745<br>F 5% Messab. H 84/89 3550 36/0<br>F 5% Messab. M 84/89 615 625<br>F 5% Missab. M 84/89 13257 1375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C 1/4 APT 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181 181,1 54 cd. 1780 1027 102 77 dd. 1038 1036 2827 97 97,551 10% dd. 1870 1125 112,50 184,50 184,150 180,150 180,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 184,150 |
| F 11 opt 51 3.17 886 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 18 | 7G IS 74 dgl.72 87 102,15 102<br>1   8 dgl.83 95 105,75 105,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 3½ Nigos. Pivor FA489 13257 1375<br>G F 3% Nigos. Sales. 85 1479 2485<br>F 8% Nigos. Sales. 85 1479 2485<br>F 8 Preussing 84/91 76 75,5<br>F 5% Exhautog 84/91 76 75,5<br>F 5% Exhautog 83/90 380 377<br>F 3% Schw. Burdysas. V, 285 285<br>F 3 Schw. Bu. 84/89 2550 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 6 Picts 8475   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   165   1  | 1077 10 FG CC 20 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F 10 dg/ 81 5.22 11/84 104.2 104.2<br>F 9% dg/ 81 8.25 12/86 104.1 104.1<br>F 9% dg/ 82 5.24 1/87 104.4 104.6<br>F 9% dg/ 82 5.25 3/87 104.9 104.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonderinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4% Schering 83/70 380 377<br>F 3% Schw. Buntyna. V. 265 265<br>F 3 Schw. Bt. 84/87 2550 2530<br>F 4 SKA Fine. 85 16/90 14/80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 39, All Moore Table 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25/70 194G 104G 7% Baynotts 94/74 105 1057 2% GV Mae 81 114/105 184G 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F 9% dgt, 82 5.26 467 104,55 184,8<br>F 9 dgt, 82 5.27 4487 104,5 104,5<br>F 8% dgt, 82 5.28 5477 104,1 104,1<br>F 9% dgt, 82 5.29 7,877 104,1 104,1<br>F 9% dgt, 82 5.29 7,877 104,1 104,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 D 6 DS18 Pt 28 97.5G 97.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 3% Schw. Buntgna. V. 255 255 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 44 Feijter Lieu, 7484 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185,57 1857 79,757 79,757 79,757 79,757 79,560,560,560,560 79,755 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 79,757 |
| F 8% dg. 82 528 587 104.1 104.1 F 9% dg. 82 529 787 106.1 104.1 F 9% dg. 82 529 787 106.1 104.1 F 9 dg. 82 531 987 105.65 105.4 F 9% dg. 82 531 987 105.65 105.4 F 8% dg. 82 531 1087 104.95 104.5 F 8% dg. 82 532 11887 104.95 104.5 F 7% d6.18 25.34 11887 104.25 104.5 7 7% d6.18 25.34 11887 104.35 104.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 4 dot Pl 47 \$9.56 \$8.56<br>PS D 44 dot Pl 154 101.75 100.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 3% Trio-Kennow, 85/90 1358 1400<br>F 3% Tourism A 84/87 6036 604<br>F 5 % dgil, B 84/87 6257 6258<br>F 4 Vecto 85/93 131,3 130<br>F 6/4 Wells F, 73/88 871 875<br>M Stampt 78/98 725G 7356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 4 Koncoshina Per M 118G 118G 178G 716 dol. 1488 100 99.5 8th dol. 82/93 107.5 107.4 79. dol. 94/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 84/94 67. 8  | 7 184.5 106 115.15 106 115.15 106 106 105.15 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 74 6gt 12 5.34 11/87 1043 1041<br>F 74 6gt 12 5.35 12/87 104 104<br>F 74 6gt 33 5.36 1/88 105,7 183,<br>F 44 6gt 85 5.37 3/88 105,7 102,<br>F 7 6gt 85 5.38 5/88 103,45 103,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 D 94 dol Pi 46 93.5 93.5 93.5 85.6 D 94 dol Pi 82 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 9 | F Commbk.htt.lim.83/88 161 154,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G F & Konsishino Pien BLPPO 15255 1535 1 0gl. 79827 100,25 100,75 100,25 100,75 100,25 100,75 100,25 100,75 100,25 100,75 100,25 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75  | 100.0 100.5 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100. |
| F 7% doj. 83 \$39 4/88 164,75 108<br>F 7% doj. 83 \$40 4/88 164,25 104<br>F 8 doj. 83 \$41 4/88 105 3 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LAG D 8 ded PI 104 108G 108G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9G F dgl. 84/87 185 185<br>F Dreacher Br. 84/92 254 257,<br>G F Missel B2 225 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 31/2 Misson Most 78/86 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/36 102/3  | m. 7/84 18225 18125 \$0c. lbx, 8471 18255 18556 74 Monthole 8375 18240 8835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F 8 dgl 83 5.47 9/88 105.3 105.<br>F 8 dgl 83 5.45 12/88 195.66 105<br>F 8% dgl 83 5.44 12/88 106.3 106<br>F 8 dgl 84 5.45 3/89 105.8 105<br>F 7% dgl 84 5.46 4/89 104.25 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.15 to 8 of 19 155 181.8G 181 | Options an ieihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = - 100 Shall fet. 72/07 (State).   The Manager II   The  |
| F 8k dgl 85 5.45 12/88 106,3 106<br>F 8 dgl 84 5.45 389 105,8 106<br>F 7% dgl 84 5.46 489 104,25 104<br>F 7% dgl 84 5.46 9/89 104,9 104<br>F 7% dgl 84 5.48 9/89 104,9 104<br>F 7% dgl 84 5.48 104,9 104,9 104<br>F 7% dgl 84 5.48 104,9 105,5 104<br>F 7% dgl 84 5.58 11/89 105,5 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 a cig. 17 to 4 100,755 112,44 10 3 815 doj. 183 153 100,255 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 | F 8th 8MSF 74886 m. O. 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 78 Opringus 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107 100.55 195 195.51 1275 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105 |
| F 7 dgl 84 8-51 12/89 1925 193<br>F 84 dgl 84 8-52 2/89 197,75 186<br>F 74 dgl 85 8-53 3/99 195,756 193<br>F 7 dgl 85 8-54 4/99 192,25 193<br>F 7 dgl 85 8-54 4/99 192,25 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 10 10 5g. 5a 153 481,245 181,245 182,45 182,45 182,45 182,45 182,45 182,45 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5  | G   F 3¼ dyl. M/M a. Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 34 Sembes Corp. 7846 1306 1326 We Cree 2077 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.51 190.5  | 77 102.25 105 67 dg. 83.75 104.250 114.256 105.27 104.250 114.256 105.27 104.251 104.251 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105. |
| F 6% dol 85 5.55 AFR 1013 18<br>F 6% dol 85 5.56 7700 108,565 10<br>F 6% dol 85 5.57 9780 97,45 97,<br>F 6% dol 85 5.58 11,770 101,15 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H.25 F 10 Erect to 114.5G 114.<br>18.65 F 3% Not-Windowsh.12 100.75G 101.<br>7.4 F 7% cd. 83 107.7 104.5<br>10.1 F 8% cd. 83 107.7 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 F 74 07 85 c. O. 76 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174 day 8449 11514 (851 1854 1151) 1756 (1854 1151) 1756 (1854 1151)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184 187 7% doj. 8477 71,5 71,5 71,5 71,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 1 |
| Bundesbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 9% (CLAMPE CLAMPE)   18,956   18,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (46G   F 3% dgl. 84 c. O. 91,251 91;<br>(46G   F 3% Cobb. 17% m. O. DM 148G 145;<br>(4G   F 3% dgl. 78 c. O. DM 94,9 94,<br>(46G   F 5 Comit M/M m. O. 1457 145;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F 7 digl. 77 2/87 102.3 10<br>F 4 digl. 77 987 101.3G 11<br>F 4 digl. 78 II 7/88 101.4S 11<br>F 6 44 digl. 77 5/89 102.2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 7% dgl. 44   188,865 185   185,865 185   F 7% dgl. 54.70   184,655 185   F 7% dgl. 55.70   184,655 185   F 7% dgl. 55.70   184,655 185   F 7% dgl. 55.70   185,655 185   F 7% dgl. 55.70   185,655 185   F 7% dgl. 55.70   185,655 185   F 7% dgl. 55.75   185,65 185   F 7% dgl. 55.75   189,655 185   F 7% dgl. 55.75   189,655 185   F 7% dgl. 55.77   189,655 185   189,655 185   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,655   189,   | 195 F 5 doj. 1474 c. O. 1296 S.<br>155 F 46 Dullettur 78 mO. S 2857 28<br>15 F 46 doj. 17 o. O. S 95,1 75,<br>1,46 F 66 doj. 18 o. O. 144 24<br>1,456 F 66 doj. 18 o. O. 18,256 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The Department   The     | Ind SAPP 1855 185   This Shering Delay 182,57 181,1   This Shering Delay 182,55 183,4   This Shering Delay 182,55 183,4   This Shering Delay 182,55 183,4   This Shering Delay 182,57 183,5   This Shering Delay 182,57   This Shering |
| F 6 dgL 78 1 2/90 180,8 10<br>F 8 dgl 28 ll 780 107,25 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102.1 F & Low-Ress_Bb.ES15 198.65 106.65 F & dept. 187.16 100.665 100 100.665 100 100.665 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20.12. 20  | 70 70 50 Consistent 7287 70 100 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F 8 del 301 2/92 107.15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1105   F 7% ded RS 27   101.36   101.17.596   7% ded RS 28   101.365   101.17.596   7% ded RS 48   101.455   101.17.596   7 ded P9   1006   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   10   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556   104.556     | 12,965   F 4 DY 100 CENTURE, 20, 21, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 7% AMI-C Chee.84 184.25 104.25G 8% dogl. 7287 98G 98G 88% Goods Int. 8289 155,6G 155,6G 17% dogl. 7288<br>1 8% AMI-C Chid. E379 155,5G 102.27 7 dogl. 7288 99.57 99. 17% dogl. 84.991 104.5G 104.156.6 9% dogl. 7288<br>9 5% Am. Express 7987 97.8G 97.8 9% dogl. 82857 100.1 100 8% GRN France 82789 104.8G 185,57 8% dogl. 7286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 107_257 107_256 9 Tenesco let 2292 105_256 105_256 100= Companied-legislan, 65 = (Companied-legislan, 65 = (Companied-le |
| F 99 dg1 82 7/92 1147 1<br>F 8 dg1 82 11/92 107,4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114.7G F. 74 dgl. 1822 185.4G 10<br>107.4 F 9% dgl. 124 104.5 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SAG F 8 cGL 84 o. O. 1068 10<br>N.5 F 3% Foji 84 m. O. 113 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 SS.A.N.A.S. ISSNS 186.4G 196.4G 196.6G 22790 197.251 107.25 II Holinell BM/91 195.4 195.6 7% dig. 179.5 5 8% dig. 84/91 104.5 104.6 8% dig. 85/90 96.5 9866 6% Homeonley 72/67 1017 102 7% dig. 80.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Werner Bahlsen

\* 28. 3. 1904

† 21. 12. 1985

Sein Denken und Handeln galt der Familie. In Liebe und Dankbarkeit bleiben wir mit ihm verbunden.

> Andrea Freifrau v. Nordeck zu Nordeck geb. Bahlsen

Gisbert Freiherr v. Nordeck zu Nordeck

Lorenz Bahlsen

Dr. Jacqueline Bahlsen geb. Treichler

Werner Michael Bahlsen

Susanne Bahlsen geb. Gleske

Klaus Bahlsen Rut Bahlsen geb. Jägerström

Hermann Bahlsen

Ursula Bahlsen geb. Donnay

Helga Ohrdorf

Armgard Gräfin v. Einsiedel

3000 Hannover 51, Podbielskistraße 289

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Trauergottesdienst am 7. 1. 1986, um 11.00 Uhr in der Marktkirche zu Hannover.

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende zugunsten der Stiftung des Landes Niedersachsen "Familie in Not", NORD/LB (BLZ 250 500 00), Konto-Nr. 600 46 66.

Ein großer mutiger Mann, ein weitblickender, seiner Verantwortung stets bewußter Unternehmer ist von uns gegangen.

## Werner Bahlsen

persönlich haftender Gesellschafter und Vorsitzender des Beirats der H. Bahlsens Keksfabrik KG

ist am 21. Dezember 1985 im Alter von 81 Jahren gestorben.

Er hat das Unternehmen zu seiner heutigen Größe und Bedeutung geführt. Der Mensch Werner Bahlsen wird uns immer Vorbild sein.

> Gesellschafter, Beirat, Geschäftsführung, Mitarbeiter und Betriebsrat der

H. Bahlsens Keksfabrik KG

Hannover

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Transrigottesdienst am 7. 1. 1986, um 11.00 Uhr in der Marktkirche zu Hannover.

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende zugunsten der Stiftung des Landes Niedersachsen "Familie in Not", NORD/LB (BLZ 250 500 00), Konto-Nr. 600 46 66.



Wir trauern um unser verehrtes Gründungsmitglied

558,00 ZPAK: Beris Le #6d. Mon. #65,00 Prod.-Pr.

### Werner Bahlsen

Mit großem Einsatz hat er dazu beigetragen, die Ziele unseres gemeinnützigen Vereins - die Integration geistig Behinderter zu erreichen.

Wir gedenken seiner mit großer Dankbarkeit.

### Pro Integration e. V.

Fritz-Arnold-Straße 22a, 7750 Konstanz

Inge Wälzholz-Junius

Dr. Heinz Göbel

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege trauert um das Mitglied ihres Vorstandes, Herrn Direktor i. R.

### **Erwin Stauss**

der am 14. Dezember 1985 im Alter von 68 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

Mit Herrn Stauss, der dem Vorstand der Berufsgenossenschaft seit dem Jahre 1958 angehörte, verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit, deren Wirken dem Gedanken der Sozialen Selbstverwaltung in überzeugender Weise verpflichtet war. Wir werden sein freundliches, ausgleichendes Wesen und seinen auf reicher beruflicher Erfahrung beruhenden abgewogenen Rat schmerzlich vermissen.

Vorstand und Verwaltung werden Herrn Stauss stets ein ehrendes Angedenken bewahren.

Hamburg, im Dezember 1985

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Vorstand

Hauptgeschäftsführer

Klopschinski

Schmitz-Elsen

Dr. Mehrtens

Büro-Service in Saarbrücken Tel. 06 81 / 3 30 94

BODENSEE?

### Was kann man mit 100 Mark machen?

Man kann damit zum Beispiel einen Ochsenpflug für die Arbeit auf einem Reisfeld in Indonesien kaufen 100 impfungen als Schutz gegen Tuberkulose, Kinderlähmung und Diphterie in Indien durchführen

ein Sozialprogramm für die Armsten der Armen in den Slums von Bahia/Brasilien zwei Wochen weiterführen

Die Lehr- und Anschauungsmittel für einen vierwöchigen Ausbildungskurs von Genossenschaftsleitern und Dorfsprechern in Westafrika bezahlen.

Man kann mit 100 Mark zu einem der vielen tausend kirchlichen Entwicklungsprojekte beitragen, die neuen Mut bringen und den Willen zu Eigenverantwortung und Selbsthilfe

Spendenkouto: 556-505 Postscheckamt Köln 556 Stadtsparkasse Aachen (BLZ: 390 500 00)

### Fährt der Börsenzug ohne Sie?

Wir sagen Ihnen, wohin 1986 die Reise geht. Aussteligen in Deutschland? Einsteigen in Paris, Madrid, Toromo, New York? Der Finanz-Service gibt ihnen recht-

zeitig ihre Signale, Wann und Was Kaufen, Verlaufen und Halten. Wir analysieren bir Sie kostantos ihr Depot. Keine "heißen Tips", sondern Lang-Name "nasogie auch unter steuerlichen Aspeiten. Nehmen Sie uns beim Wort. Testen Sie unser offenes Muster-Dopot. Steigen Sie jetzt ein:

Ja, ich nehme Sie beim Wort. Sender Sie mir bis zum Ende des laufenden Quartals (wöchentlich eine aktuelle Ausgabe) den Finanz-Service kosten los und portofrai. Hören Sie während der Probelieterung nichts von mir, er-halte ich den Finanz-Service zum Quartalspreis von DM 49,80 (einsch). MwSt. und Zusteligebühren).

PLZIOR

Vertrauensgarantie: Wenn ich dem Finanz-Service, Uni-Center, Lucem-burger Str. 124, 5000 Köln 41 inner-halb einer Woche nach Erhalt der vierten Ausgabe mitteile, daß ich kei-nen Weiterbezug wünsche, ist die Sache für mich ertedigt.

# 

Amtagericht Cloppenburg Lopenburg, wird mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden Masse zurückgewiesen. Sequestration und Allgemeines Veräußerungsverbot sind aufgehoben. Beschluß des Amtsgerichts Cloppenburg vom 19.12.1985. – 9 N 120/85 – "

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken! wünscht seinen Gästen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr!

Wir arbeiten an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern

raki Posay, Frankfurt: Dr. Dankwart Gu-spit (zugleich Korrespondent für Städie-plarthitektur). Inge Atham, Josebim bert, Hamburg: Herbert Schütte, Jun sch, Kähre Warmeile MA: Hamower: Mi-sel Jach, Dominik Schmidt; Kiel Georg sier; Minchen: Peter Schmalz, Dankward in: Suntiart: Werner Neitzel

Austande-Korrespondenten WELT/SAD; Athert E. A. Antouros, Beirst: Peter M. Rambe; Brüssel: Cay Graf v. Brocklorff-Ablefeldt; Jerusslem: Ephraim Labbay, Lon-don: Christian Perber, Clous Gelssmar, Sieghted Belm, Peter Michalsti, Joschios Zaylkirski; Los Annales

Zentrakredaktion: 5300 Bonn 2, Godesberger Alloe 36, Tel. (02.38) 30 41, Telez: \$ 85 714, Fernkopierer (02.28) 37 34 65

1009 Berlin fil, Kochstraße 58, Redaktion: Tel. (030) 258 10, Telex 184 666, Anzeigen: Tel. (030) 25 9) 29 31/33, Telex 1 84 565

2000 Hamburg 36, Kaiser-Withelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telez Bedskitten med Vertrieb 2 170 010, Anzelgen; Tel. (0 49) 3 47 43 80, Telez 2 17 001 777

TITT VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-80 BLZ 50010060

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Metamoget zame van aan Tingen Fritzs Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzs Friedr. W. Heering, Jens-Martin Ladd Bonn: Horst Hillerheim, Hamburg

Sonn; Hora Hillernein, Hamour, Verantwortlich für Seite I, politische Nach-richten: Gernot Facius, Klaus-J. Schwehn (stellw), Edats Jonas (stellw. für Tages-schau); Deutschland: Norbert Koch, Rüdiger v. Wolkowsky (stellw.); Internationale Poli-tic Manfred Neuber, Austand: Hitges Li-minski, sfarta Weidenhüller (stellw.); Seite 3: Deutsche Miller D. Manfred Pontald mirati, fiarta Weidenhiller (stellv.); Seite 2:
Burkhard Miller, Dr. Minnfred Rovold
(stellv.); Bundeswehr, Rüdiger Moniac; Ostcuropa: Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeitgeschichte: Waller Gärlitt, Wirtschaft: Gord
Brüggensum, Dr. Leo Fischer (stellv.); Industriepplikt: Hans Bennann; Geld und Krodit: Class Dertinger; Feuilletor: Dr. Pater
Bitinger, Beinhard Beath (stellv.); GelstigeWell/WELT den Burhes Alfred Starktotom,
Peter Belöhör (stellv.); Feunsehen: Dr. Rähner
Noider; Wissenschaft und Technik: Dr. Dieter Thicrock; Sport: Frunk Quednac; Aussiler Welt. Kunt Teslor; Beise-Will, und
Anto-WELT. Heinz Bormann High! Cremen-Schlemann (stellv. für Reine- WELT);
WELT-Report: Heinz Einge-Libber; WELTReport Heinz Einge-Libber; WELTReport Heinz Einge-Heinert Holzmer;
Lesetviriett: Henk Omssorge; Personalen:
Inso Urben; Dommengstein: Reinbard Ber-

Weltere leitende Redakteure: Dr. Hanna Gieskes, Werner Kahl, Lother Schmidt-Millers

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (85 11) 179 11, Telex 9 22 919, Anneigen: Tel. (05 11) 6 49 06 08, Telex 9 230 196

4000 Dösseldorf 1, Graf-Adolf-Plaiz 11, Tel. (02 11) 37 30 42/44, Anneigen: Tel. (02 11) 37 30 61, Telex 8 587 756

5000 Frankfurt (Main) 1, Westendstraße 8, Tel. (8 65) 717 il., Telex 4 12 449, Fernko-pierer (0 69) 72 75 17, Ameigen: Teleson (8 69) 77 90 11 – 13, Telex 4 185 525

7000 Stuttgart 1, Rotebühlpistz 20a, Tel. 197 11) 22 13 23, Telex 7 23 906, Amerigen: Tel. 197 11) 7 54 50 71 9000 München 46, Schellingstraße 39–43, Tel. (889) 2 32 13 01, Telex 5 22 813, Azzeigen Telefon (889) 8 50 60 38 / 39, Telex 5 23 836

Verlag Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße 1. Nachrichtentechnik: Harry Zender Respiellung: Werner Koziek Vertrieb: Gerd Dicter Ledich

43(0) Exzen 12, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Amzeigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 579 104 Perubopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29 Verlagsieher: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4390 Essen 16, im Teelbruch 100; 2070 Ahrensburg, Kornicamp er (0 30 54) 8 27 28 mad 8 27 20

10.00 Tagesschau

10.03 Programmvorscha 10.15 Alie Jahre wieder



So liebt sie das Yolk – und nicht nur das eigene: Die britische Königsfamilie auf dem Balkon des Bucking-

Jeder hat seinen Stil und jeder seine Übung: Porträt der "Royal Family"

# Die Monarchie als Familienbetrieb

A ls 1952 die zweite Elizabeth ihrem Vater Georg VI. auf den Thron folgte, da war das Ansehen der Monarchie in Großbritannien noch immer ein wenig angekratzt von der Erinnerung an Onkei Edward, der wegen einer geschiedenen Amerikanerin abgedankt hatte. So hatte der sechste Georg sich wacker gehalten in Krieg und Frieden, aber ein einprägsamer Monarch war er nicht ge-

Auf der Insel fällt es offenbar spät den Königinnen zu, den Thron neu zu festigen. Die erste Elisabeth vollbrachte das mit rücksichtslosem Zugriff daheim und in fernen Erdteilen. Viktoria. unterstützt von ihrem Gemahl Albert, konsolidierte Imperium und Industriestaat und machte Britannien auf Zeit zur ersten Großmacht der Welt. Die zweite Elizabeth, die über das schwindende Imperium herrschte, im Schatten der neuen Weltmächte, mußte taktvoll ganz andere Wege gehen oder reiten, um dem Hause Windsor (vormals Hannover) neuen Glanz zu verleihen.

Sie hat aus einer alten königlichen Nebensache eine moderne Hauptsache gemacht. Sie etablierte die Monarchie als einen Familienbetrieb für Dienstleistungen, mit Vollbeschäftigung aller Beteiligten. Das gelieferte Produkt ist mystisch, gelegentlich auch mythisch. Das Volk ist heute der Staat, nicht mehr der Monarch. Diesem Volk aber ist dabei nur wohl,

wenn der alte monarchische Staatssymbol-Träger seinen Segen gibt und seinen Senf dazu überall dort, wo irgend etwas geschieht, was dem Volke frommt: von der Parade zum königlichen Geburtstag (die Königin ganz exzellent zu Roß), über Besuche bei den Streitkräften (wenn schon nicht Prinz Charles in einen Panzer kriecht, dann doch wenigstens eine der Herzoginnen), bis zur Eröffnung eines größeren Kindergartens (Spezialität der Prinzessin von Wales) oder gar eines Supermarkts (das kommt bei

Royalty (1) - Mi, ARD, 19.00 Uhr

der Königin-Schwester Margaret vor, aber sie weiht auch Theater ein).

Nun kann man sich gewiß weidlich lustig machen über dergleichen, angefangen von monarchischer Beteiligung an Staatsgeschäften, bei denen die Monarchin zwar eine Meinung hat, aber keinen Einfluß - fortgesetzt mit gebündelten Staatsbesuchen in aller Welt, und stramme Haltung bei jedem Stammestanz, aber was für ein großes oder kleines Beispiel sich da auch ergibt: die Ausbreitung von royaler Feierlichkeit auf allen Lebensgebieten, mit der neben der Königin viele Prinzen beschäftigt sind und Prinzessinnen, Herzöge auch und Herzoginnen – das macht nicht nur was her, das stärkt in der Tat das Gemeinschaftsgefühl, und es bringt dem Volke bedeutend mehr Spaß, als

auch Ministerpräsident vermitteln

Es läßt sich mit Tabellen nachweisen, daß die hohe Familie täglich eine Menge anstrengender Arbeit leistet, allerdings auch hoch bezahlt - etwa morgens mit dem Hubschrauber zur Einweihung eines Automuseums samt Ansprache, abends im Rolls zur wohltätigen Variete-Vorstellung und dazwischen vielleicht ein Sportfest oder auch ein Museum, oder zur Erholung ein Pferdestall.

Es hat sich erwiesen, daß kein Staat so viel royalistische Romantik verbrauchen kann wie eine gut funktionierende Demokratie. Jeder in der Familienfirma liefert brav: Königin und Prinzgemahl mit geübter Gelassenheit, die greise Königinmutter mit volksnahem Hochmut und stets allerneuestem Hut, Prinzessin Margaret mürrisch, Prinzessin Diana bewährt naiv und umjubelt. Jeder hat seinen Stil und jeder seine Übung.

Alle miteinander bringen etwas das uns schätzbar erscheint: sie sind Menschen wie Du und Ich und dabei doch ganz besondere Menschen, denen man nie so recht nahekommt und eben darum ist die Begegnung mit ihnen etwas Besonderes. Es gibt kaum Briten, die sich der Magie dieses Familienbetriebs entziehen können, und das gilt auch für die Gegner der Monarchie: Honi soit qui mal y



**Dienstag** 

9.45 Programmvorschou 10.00 heute 10.05 Johann Sebastion Bach: Unterhaltung und Information om Weihnachtsoratorium Morgen des Heiligen Abend Mit Rudi Carrell, Hanns Dieter Kantaten 1 bis 3 f1.25 Spuk im Sp<del>letzeog</del>p

Kiebitz wetteifert

erlassen hatte.

Hüsch, Siegfried Lowitz v. a. Moderation: Hansjürgen Rosen-Mit Josef Meirrod und Toller Cranpaver 12.25 Vorbessen ist besser als löscher 13.10 Tagesschau 13.15 Klänge, die zum Himmel steigen Die Orgel im Passauer Dom 12.40 heute 12.45 Winter in den Marschen Wo der Goldregenpfeifer mit dem

14.50 Wir warten aufs Christkind Mit einem Tannenbaum, dem Stern von Bethlehem, Kücken für Kairo sowie der Maus und dem

13.45 Zuerst war es nur ein Gedanke . . .

Filmbericht von Elke Hockerts-

Der Club der Schlitzohren

16.30 Mein Freund Salty Amerikanischer Spielfilm (1973) Zwei Brüder haben durch einen Hurrikan ihre Eltern verloren. Auf dem Weg nach Horida schließen sie sich einem Mann an, der Tiere eines aufgelösten Zoos nach Mia-Seelowe Satty. Das Tier sorgt für allerhand aufregende und komische Erebnisse.

17.57 Tagesschap
18.00 Evangelische Christvesper
Kein Platz in der Herberge
Eine Christvesper mit Obdachlosen aus der St. Stefani-Kirche in Pastor Louis von Zobeltitz

Musikalische Leitung: Erich Ehlers 18.30 The King's Siegers
...singen internationale Weihnachtslieder in der Wallfahrtskirche "Ave Ma-na" bei Deggingen in Baden-

Württemberg Weitsnachtshistorie **Wellinocatsbissone** Von Helnrich Schütz Musikalische Leitung: Kreuzkantor Martin Flämig Aufzeichnung aus der Marienkir-

che in Torgau 20.00 Tagesschau 20.10 Der kleine Lord Englischer Spielfilm (1980) Mit Alec Guinness, Ricky Schroder, Connie Booth u. a. Regie: Jack Gold Der Film erzählt die rührende Ge-

per riint erzant die romende de-schichte von einem vereinsamten englischen Grafen, der durch die Begegnung mit einem herzerfri-schenden kleinen amerikanischen schenden Ideinen amerikanischen Jungen zum Menschenfreund wird ganz im Sinne der berühmten viktorianischen Vorlage der Schriftstellerin Frances Hodgson Burnett als Geschichte der Ver-söhrung von Klassen, Kulturen und Generationen.

21.50 Deutsches aus der anderen Repu-Von Peter Merseburger und Wolf-gang Klein

275 Jahre Meißner Porzellanmanu-faktur – Porträt eines Porzellanma-lers, der die klassischen bis mo-dernen Muster kunstvoll mit entwert Pinsel aufträgt / Die Landwirt-schaftspflege der evangelischen Kirche in der "DDR" / Porträt des Dresdner Kreuzchors / Porträt der

Stadt Wernigerode im Dezember

22.35 Dort der Stall, hier der Dom

Christmette aus Limburg zum Abschluß des 750jährigen Domjubi-

**WEST / NORD** Gemeinschaftsprogramm: 14.00 Es müssen sich freuen und fröhlich

Ш.

1630 Alle Johre wieder Unterhaltsames und Nachdenkli-18.35 Ton Koopman an der Alstorischen der Johanneskirche zu Lüneburg spielt Werke von Johann Sebasti

on Bech Nur für West: Noturfilm über den Nordosten Englands von John Buxton Nur für Nord: 17,00 Nordikcht

Zwarge Deutscher Mörchenfilm (1955) 19.45 Eine Familie und ihr Fest Weihnochten in Finnland 14.35 Der seitsame Fall des St. Nikolaus Gemeinschaftsprogramm: 20.00 Tagesschot 20.10 Ave Maria

15.30 Der rote Strumpf Spielfilm nach Effriede Donelly 17.00 Fröhliche Weiknachten Stimmen und Stimmungen aus Deutscher Spielfilm (1936) Mit Benjamino Gigli, Par Henckels, Käthe von Nagy v. a. 17.45 Altes Holzspielzeug

Regie: Johannes Riemann i Isdwig van Beetkoven: Missa so-lemnis D-Dar op. 123 Mit Edda Moser, Sopran; Hanna Schwarz, Alt; René Bollo, Tenor; Kurt Moll, Ball; der NOS-Radio-Chor und das Concertgebouw-Or-18.15 Hofinuagsspuren
Neue sechstellige Sendereihe
Erste Geschichte: Vorsichtige Berührung Bei der Scheidung ist vereinbart worden, daß Lindes Vater seine Tochter einmal im Monat für ein HESSEN

Wochenende sehen darf. Jetz, drei Jahre später und nachdem sein weiteres Leben nicht so ab-gelaufen ist, wie er es sich ehtoff-te, besinnt er sich seiner väterli-16.00 Das lange Weiknachts Oper in einem Akt nach einem Stück von Thornton Wilder Deutsche Textiassung und Musik ten Verantwortung. Er möchte Linde häufiger treffen, mehr für sie dasein. Seiner geschiedenen Frau ist das nicht recht: schlieblich von Paul Hindemith 17.00 Hessen Drei unterwegs
17.30 Die Herrin von Thombill
Englischer Spielfilm (1967)
28.05 Galakonzent aus der Bude
Nationalopes (1)

war er es, der die Familie damals rechenciopes (1) Aufzeichnung eines Konzerts vom europäischen Kultur-Forum KSZE Petersburger Näckte Deutscher Spielfilm (1934) 19.00 heute
19.15 Weitstars singen für Kinder
20.00 Die Abentauar der Familie Robin-son in der Wildnis
Amerikanischer Spielfilm (1975) Mit Paul Hörbiger v. c. 25.20 Galakozzert aus der Bud Nationaloper (2)

Amerikanischer Spielmim (1975)
Regie: Stewart Raffill
Der Bauingenieur Skip Robinson
und seine Frau Put sind schon
lange nicht mehr glücklich in der
lauten und schmutzigen Riesenstadt Los Angeles. Als ihnen der
Hausarzt dringend empfiehlt, ihre
Tochter Jenny aus gesundheitlichen Gründen aufs Land zu schikten, kaufen sie sich ein Grund-SÜDWEST 16,00 Vater der Braut Amerikanischer Spielfilm (1950)
17.30 Lieder und Geschichten unter Christbaum ken, kaufen sie sich ein Grund-stück in den Rocky Mountains. Noch der ersten Begeisterung über die großartige Londschaft kommt bald eine Keine Ernüchte-

Christhount
18.30 Aus Jesse kom die Art...
19.00 Kirchen, Glocken und Landschaften aus Rheinland-Pfolz
19.15 's Weggetaler Kripple
Die Weihnachtsgeschichte, auf schwäbisch nacherzählt von Willy Reichert
18.30 Mehondenande

20,39 Wellmacktsforzert
21.15 Befehl des Gewissens
Amerikanischer Spielfilm (1947)
nach dem Roman "Die Kraft und
die Herrlichkeit" von Graham Mit Henry Fonda u. a.

BAYERN 19.88 Kleinseltner Geschich 20.65 Meine Lieblingsgesch 21.10 Z.E.N. 21.15 Europäisch 22.00 Ave Maria

Waltgang Amacous mozars
Vesperce solennes de confessore
Mit Barbara Bonney, Sopran; Sarah Walker, Alt; Aldo Baldin, Tenor; Andreas Schmidt, Baß; Chor
und Orchester der Bomberger 22.09 Ave Mand
Deutscher Spielfilm (1936)
25.25 Das Dorf am Berg
25.55 Heiliger Abend in Rom
Übertrogung der Mitternachtsmesse mu Papst Johannes Paul II.

Alberorde

4. 7. 10. 5

1 2 2 2 2

1.3

. . . <u>. -</u> . . . .

. 🗻 .... 😂 🖰 ----

 $(a,b) \in \mathbb{R}^{3}$ 

A . .

. . . . . . .

er litter i

N 494 (

10 11 15 H

1.1 **411 T** 

er is to

Space for

1. 112 1 2.

1. 4.4.1

W---

10 to 10 to

i sa ka ji

Seeming and thanks M

glatifier appropriate III

The die bewelder Pr

San and Chain

Meter Tree torrite and

Mallioti was the tree

Mary or transfer v.

ungund Staustufer

apple plant on ann

The Marian Contraction of

mis a designation

man line line

gold all a majnate

Sentinder Sedeshret

bu paradical color Wi

gother of the Lat.

Marie and America

The state of the state of

Zat (Mark Holes Contracted of Contracted of

aget and delike th de der A

Rhadman and This

Marie Statement of State

the distriction of the

land from it and go

Aufter Chief the Lievate

All stantages and in

official transcriptory

picustien pogtop

grei part mint time D

disconfictment that

See thereble theyel ....

ther College State

equitate party and party

had and there's see

The first of the state of

eletik 1. orbita

13.36 Gulilvers Reisen Zeichentrickfilm Einkaufsbummel 15.15 Märchen der Völker Weihnachten der Tioro 15.30 Musichox 16.30 Letzte Weihnacht

Amerikanisches Fernsehspiel 18,10 Scheibe Scheibe Jugendilla 18.50 APF blick Nachrichten und Quiz 18.45 Lilien auf dem Felde Amerikanischer Spielfilm (1952) Mit Sidney Poitier u. a.

Regie: Rolph Nelson Anschließend: APF Wetterblick 20.30 Die heilige Nacht Eine Weihnachtslegende von Lud-

wig Thoma 21.30 APF blick Show und Kunste

Sport, Quiz, Wetter 22.15 Die größte Geschichte aller Zei-Amerikanischer Spielfilm (1965) Mit Max von Sydow, Dorothy McGuire, Charlton Heston u.a. Regie: George Stevens Die Lebensgeschichte von Jesus Christus im Film. Das historische Geschehen und die Offenba rungsbotschaft sind eindrudevolt und mit feierlicher Würde darge-

0.15 Kulturmagazin Filmgeschichte(n)

### 3SAT

Rosa Jörger – vorgestellt von Her mi Löbi

19.00 heute 19.15 Das Wunder einer Nocht Beinche ein Märchen ist's, wie lu-kas auszog, ein Weihnochtalled zu

22.55 Herr Zeagerle gibt nicht auf Eine Liebesgeschichte Dokumentarilim von Beat Wieser 21.50 Wolfgang Amadeus Mezari: Kla-vierkonzert C-Dur, KV 467 Solistin: Maria Joao Pires Methics Ramost display des Motthias Barnert dirigiert das Kammerorchester des Schweizer Fernsehens DRS 22.20 Auf nach Bethiel

Film von Armin Dahlen Nach einem Buch von Barbara Bartos-Höppner

# RTL-plus

17.15 Weiknachten der Mon 18.05 Eine schöne Bescherun 18.53 7 vor 7 Nachrichten und Wetter 19.65 Die RTL-plus-Wei schichte schicate 19.30 Knight Rider 29.15 Andy Borgs Weihnochtsgröße 20.20 Der 24. 20.30 Abendglocken

21.50 Abendgiotzen 21.50 Folge dem Regenbogen 22.25 Venezianische Odyssee 25.05 Geld bei Lieferung Amerikanischer Spielfilm 0.25 Wetter / Horoskop / Betthspiel

Lieber Hoffnung bewahren als Bescheid wissen: Die TV-Serie "Oliver Maass"

# Durch Töne in die Zukunft blicken

A ls vorweihnachtliche Bescherung lief gestern abend um 18.00 Uhr das nachdenkliche Fernsehspiel "Die Orgel". Regie Gero Erhardt. Vom 25. bis 30. Dezember ist im gleichen Sender die neue Serie "Oliver Maass\*, jeweils zwischen 18.00 und 19.00 Uhr zu sehen. Regie: Gero Erhardt. Ab 29. 12. meldet "Nesthäkchen" sein Comeback auf der Mattscheibe an für sechs Sonntagnachmittage an. Regie . . . siehe oben.

Die Programmplanung des ZDF läßt den Hamburger Filmemacher Erhardt in einer Konzentration an den Fest- und Ferientagen zum Zuge kommen, die die Frage nach dem Seltenheitswert guter Jugendfilmer erneut aufdrängt. Der subtile Kameramann. Regisseur und Amateurmusiker Erhardt hat sich allerdings nicht ungern auf die Konzeption und Herstellung immer neuer Kinder- und Jugendserien "eingeschossen". Der Vater eines Sohnes geht gerne auch mit Kindern anderer Leute um. Die waghalsigen Hítzköpfe, wie Henrik Maarts aus der Serie "Patrik Pacard", fressen ihm ebenso aus der Hand wie das romantische "Mesthäkchen" oder der in sich gekehrte Oliver Maass, den der 15jährige Josef Gröbmayr aus Oberbayern verkörpert.

Die Arbeit mit diesem Jungen habe ihn besonders gereizt, erzählt der Regisseur, auch weil er es niemanden leichtmacht, an ihn heranzukommen. In einer Musikschule, die begabte Schüler auf die Prüfung für das Musikkonservatorium vorbereitet, habe er den eigenwilligen Blondschopf gefunden. Die sensible Phantasie und Konzentrationsfähigkeit des jungen

zweischneidiges

Die Vioilne des

"Teufolsgeigers"

FOTO: TELEBUNK

Gescheak für

Oliver (Josef

Gröbmayr):

Musikers prädestinieren ihn als Typ nicht auf Anhieb zum sonnigen Publikumsliebling. Sie erweisen sich aber in der Zusammenarbeit als die Basis für eine differenzierte Rollengestaltung. Das Gefühl des Oliver alias Josef für Rhythmus übertrüge sich unmerklich auf seine Bewegungsabläufe ebenso wie auf die Sprachmelodie, erinnert sich der Regisseur. Trotzdem hätten sich das Nordlicht Erhardt und der bajuwarisch redende Hauptdarsteller ein

Oliver Magss - Mi., ZDF, 18.00 Uhr Dauergefecht geliefert, um den heimischen Zungenschlag des Jungen

passabel einzudeutschen.

Die Musik spielt denn auch eine Schlüsselrolle in dieser Geschichte des Erfolgsautors Justus Pfaue. Oliver Maass bekommt nach dem Tod seiner Mutter eine Paganini-Geige geschenkt, auf der er eine bestimmte Melodie finden soll, die ihn mit magischen Kräften ausstattet. Es handelt sich um eine sogenannte Endlos-Melodie, von dem Komponisten Christian Bruhns instrumentiert, die die ganze sabelhafte Geschichte leitmotivisch durchzieht. Oliver spielt sie an für Josef Gröbmayr ist dies eine Kleinigkeit, und das imaginäre Orchester greift sie auf und variiert sie. Die Musik eröffnet dem phantasierenden Jungen den Blick für die Zukunft.

Ganze 24 Stunden währt die Spanne innerhalb derer er die Zukunft überblicken kann. Anfänglich nutzt Oliver wie jeder Junge seines Alters

die Vorsehung vorwiegend dazu aus, die Aufgaben der nächsten Klassenarbeit zu erkunden, aber die Konsequenzen, die sich durch sein Eingreifen in das Schicksal einstellen, hat er nicht in der Hand. Der Lehrer streicht die Arbeit als ungültig. Der Lottogewinn, den er voraussagt, macht unter so vielen Leuten die Runde, daß für den einzelnen zum guten Schluß kaum 20 Mark übrigbleiben. Der Mann, dem er einen Gewinn beim Pferderennen verrät, fällt vor Freude

Doch der Junge kann von dem unseligen Spiel mit der Vorsehung nicht mehr lassen. Erst als sein Vater bei einer Ausgrabung im fernen Italien verunglückt und er um sein Leben bangt, wird ihm klar, daß es manchmal besser ist, Hoffnungen zu behalten als Bescheid zu wissen. Oliver widersteht der Versuchung die Zaubergeige anzurühren, und der Vater gesundet. Der Junge ist über Nacht erwachsen geworden.

Gero Erhardt hat die "Geschichte zum Träumen", wie er sie nennt, auf die schönsten Drehorte ausgedehnt, die ihm im Laufe seines langen Lebens als Globetrotter begegnet sind. Sein Kameramann sollte es gut haben, meint er lachend. Henning Zick hat ihn mit stimmungsvollen Bildern von der Costa Amalfitiana belohnt, die schon Karl-Heinz Böhm und die junge Romy Schneider zur "Sissi"-Kulisse nutzten. Eine ausgeklügelte Beleuchtung taucht die Landschaft in visionares Licht, das der Phantasie Schwingen verleiht.

INGRID ZAHN



Mittwoch



Symphoniker Leitung: Ferdinand Leitner

rung: die Blockbütte, mit der sie zunächst vorlieb nehmen müssen, ist halb verfallen. Und wie reagie-ren die Städter, wenn ein Bär plötzlich auftaucht und die Leute

Angst und Schrecken versetzt?

21.35 Die Reportage Schöne Bescherung Menschen in diesen Tagen 22.15 Evangelische Christmette aus der Neven Kirche der Nord-

seeinsel Pellworm 25.15 Dr wirst weiße Hosen trages Weihnachtlicher Bilderbogen aus

9.35 Tagesschau 9.46 Georg Friedrich Händel Der Messias Leitung: Musikalische Fernsehaufzeichnung aus der Hauptkirche St. Michaelis, Hamburg You Haus zu Haus

Unterhaltungs-Show von Hans Hubberten 13,45 Der Zouben

Zweiteiliger Film

1. Teil: Das Leben im Turm

1435 Ber Tiger von Eschnapet
Deutscher Spielfilm (1958)
Mit Paul Hubschmid, Debra Paget,
Wolther Peyer u. g. Walther Rever v. a. watner keyer v. a.
Regie: Fritz Lang
Fritz Langs exotischer Fikm, dessen
zweiter Teil "Das indische Grabmol" morgen gesendet wird, ist

ein aufwendiges Abenteuermän-chen, das 1958 in Berliner Studios und an Originalschauptätzen in In-dien entstand. Ein deutscher Inge-nieur verliebt sich am Hofe des Maharadschas von Eschnapur in eine Tempeltänzerin. Durch den ektersüchtigen Maharadscha ge-raten die beiden Liebenden in roße Bedrängnis und versucher

zu fliehen. 14.15 Deutschland im Dezember 1945 Weihnachten 1945: Für die meisten Deutschen sicherlich kein frähliches Fest. Der Dokumentarbericht von Comella Freidank und Erich Bottlinger zeigt Filmmaterial über Deutschland, Deutsche und ihre Besatzer aus jener Zeit.

17.10 Tagesschau 17.15 Christoph Columbes Dreiteiliger Fernsehfilm 1. Teil: Der Träumer

19.00 Royalty
Vierteilige Fernseh-Serie
Ein Jahr im englischen Königshaus
Von Rolf Seelmann-Eggebert und istván Bury 1, Teil: Januar – Mai, Alitag

Die Geschichte einer Firma Von Curth Flatow Mit Georg Thomalla, Wolfgang Sembaner, Hans Nitschke, Franziska Oehme, Waltraut Habicht, Ekkehard Fritsch u. a. Regie: Jürgen Wölffer Aufzeichnung aus dem "The am Kurfürstendamm" in Berlin

22.50 Tagessch 22.55 Topas Englischer Spielfilm (1968) Mit Frederick Stafford, Dany Robin. John Vernon, Michel Piccoli Pegie: Alfred Hitchcock

Ein Oberst des sowjetischen Ge-heimdienstes läuft 1962 zu den Amerikanem über, Seine Enthüllungen führen zur Entdeckung rus-sischer Raketenbasen in Kuba und zur Sprengung eines Spionage-rings in Frankreich. Der Film, der nicht zu Hitchcocks Glanzle gen zählt, entstand nach dem gleichnamigen Roman von Leon

0.55 Togesschau 1.00 Nochtgedosken

9.30 Programmyorschau 10.90 heute 10.02 Musik für alle Fälle

40 Jahre "Symphonie-Orchester Graunke" aus der Zisterzienser-Abtei Ma-

11.55 Aus Rom: Urbi et Orbi Weihnochtssegen des Popstes Zeichentrickfilm

13.00 Tymoutschop Freund Eine russische Tiergeschichte

14.19 Die Nachtigali
Mörchenfilm nach Hons Christian Andersen Erzähler: Christian Quadflieg 14.45 Frobes Festi Show mit John Denver und den

Muppets 15.35 haute
15.35 Läwe und Drochen
16.20 Die Zürcher Verlobung
Deutscher Spielfilm (1957)
Mit Liselotte Pulver, Bernhard
Wicki, Werner Finck, Roland Kaiser 16 33 be Regie: Heknut Käutner

Als Sprechstundenhilfe versucht Juliane Thomas den Kummer über ihre gelöste Verlobung zu verges-sen. Aber bald verliebt sie sich in der Zahnarztpraxis von Onkel Julius in einen netten jungen Mann, der seinen Freund "Büffel" bei seinem schweren Gang zum Den-tisten begleitet. Oliver Maass

Oliver Madss Neue sechsteilige Serie von Justus Pfaue Das Spiel mit der Zaubergeige, 1. 18.55 Spiel 77

19.00 houte 19.15 Oldtimer-Komödie von Lida Winiewicz Mit Edda Selppel, Elisabeth Wie-

Regie: Wolfgang Becker 20.15 E. Marlitt Die Frau mit den Karfunkeisteinen Mit Agnes Fink u. a. 22.00 heate 22.05 Masik und Frieden

Ein Konzert zu Ehren von Alfred Nobel Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 23.30 Der greße Bluff Amerikanischer Spielfilm (1939) Mit James Stewart, Marlene Diet-

rich, Charles Winninger v. a. Regie: George Marshall Bottle Nack, eine kleine Grenz-stadt im Wilden Westen, wird von dem skrupellosen Kent und seiner Bande tyrannisiert. Er hat den Farmer Blaggett um seine Ranch be-trogen, den Sheriff erschossen und an dessen Stelle den Trunken-bold Wash Dimsdale gesetzt, Doch Dimsdale ruft den unerschrockenen Deputy Thomas Jefferson Destry, jr., zu Hilfe. Destry reist mit einem Freund und dessen Schwester an und kommt gerade rechtzeitig, um einen Streit zwi-schen der attraktiven Bardame Frenchy und einem onderen Måd chen zu schlichten.

Ш.

WEST / NORD inschaftsprogramm: Robbi. Tobbi 16.00 Konor, Filowutijit (4) 16.45 Der Kloine König Kalle Wirsch (4) 17.15 Kein Tag wie jeder andere Ein "Heuler" kehrt ins Meer zurück. 17.38 Die Jagd nach den Pralinen

Wie ein Werbespot entsteht über, unter und im Schnee von St. Moritz 18.00 Ritterklamauk, Schickerla-Treff und Keltische Harfe Kultur auf Schlössern und Burgen

Nur für West: 19.00 Aktuelle Stunde Nur für Nord: 19.00 Die Manfred-van-Richt Story Gemeinschaftsprogramm:

29.80 Tagesschau
Anschl, Weihnachtsansprache des Bundesprüsidenten
20.15 André Hellers chinesische Akro-

botes 21.45 Harred Erwägungen zu einer idylle 22.50 Admiral's Cup Hochsee-Segeln land und Irland regatten vor Eng-

23.15 Letzte Nachrichtes HESSEN 14.65 König Heisrich VI. (1)
Von William Shakespeare
Dreitellige Produktion der BBC
17.10 Das höffliche Alptraumkrokodill
Fernsehfilm für Kinder
15.55 Programstvorschap
19.06 Varietä-Theater (1)
20.00 Mögliche Begegnung
Komödie von Paul Barz
21.20 Desi oktuali 14.85 König Heisrick VI. (1)

21.20 Drei aktueli 21.25 Oper in Frankfurt Flimbericht, 1. Teil 21.55 Frobe Weitmackte Amerikanische Komödie über einen Ausstelger

SÜDWEST 15.50 Die heilige Stunde 16.00 Ein Geschenk des Himmels Amerikanischer Spielfilm (1951) Regie: Vincente Minelli
Elsean in Elsseer
Mit dem Schlauchboot Kurs 80
Grad Nord 17.30 E

19.00 Unter der Trikolore (1) Sechsteiliger Ferns Claude Brule 19.55 Der Stechlin (1) En Roman von Theodor Fontane Erzählt von Dieter Meichsner und Rolf Hädrich Romeo and Julia

Ein Eisballett nach William Shake-22.10 Dom Film von Niklaus Schilling 25.45 Nachrichten BAYERN 18.45 Rimdscho

19.90 Der Korpfuscher Poinischer Fernsehfilm 21.20 Z, E NL 21.25 Weltmachtsileder 21.45 Rundschau 22.00 Meine Lieblingsgeschich 22.15 Charade

Amerikanischer Spielfilm (1963) Mit Gary Grant v. a. Regie: Stanley Donen

10.50 Antonia Dvoick: Symple der neven Welt 11.20 Afrikanische Wildh Amerikanischer Dokumen 12.05 Ein namenloser Stern

Sowjetischer Fersehfilm
14.00 Eine Million für Melissu Amerikanischer Fernsehfilm 14.45 Eingeschneit

Amerikanischer Jugendfilm 15.39 Musichox 16.30 Strowberry Ice Eisrevue aus Kanada 17.28 Charlie Chan in Monte Carlo Amerikanische Kriminalserie
18.30 APF blick

Nachrichten und Quiz 18.45 Zahlen und Buchstabe 19.16 Sport auf SAT 1 Unterhaltung rund um den Sport Anschl. Das Fernseh-Skatturnie der BILDWOCHE

20.00 Offen gesagt Karl-Heinz Böhm im Gespräch mit Hermann Leitner Anschließend: APF Wetterblick 20.30 Love Boot Amerikanische Unterhaltungsse

Anschi, Ihr Wochenhoroskop 21.30 APF blick
Aktuelles,
Show und Künste,

Sport, Quiz, Wetter

22.15 Der Mann von La Mancha
Amerikanischer Spielfilm (1973)
Mit Sophia Loren u. a. Regie: Arthur Hiller 9.15 APF blick Letzte Nachrichten

## 3SAT

16.15 Die weiße Feder Amerikanischer Spielfilm (1954) Mit Robert Wagner, John Lund, Debra Poget v. a.
Regle: Robert D. Webb

18.09 Die Puppealee
Ballett nach einem Libretto von Joseph Haßreiter und Franz Gaul Musik: Joseph Bayer Ballett der Wiener Staatsoper

19.00 houte 19.15 Kleine Gaben En Abend mit Wiener Schouspie Von William Shakespeare

Mit Helmut Lohner u. a. Regie: Karlheinz Stroux Nostalgie in Noten Bekanntes und Unbekanntes aus

### Großvaters Musikschrank 25.50 3SAT-Nachrichten RTL-plus

18.30 Neves aus Hollywood 18.48 RTL-Spiel 18.53 7 vor 7 Nachrichten und Wetter 19.00 Karichen 19.05 Ein Tog wie kein anderer 20.28 Filmvorschau 20.50 Zum Frühstlick bitte einen jöt Amerikanischer Spielfilm (1974) 21.58 RTI-Spiel 21.55 Ehrenlöwe 1985

22.50 Der Superbuile jagt den Paten Italienischer Spielfrim (1981) 0.23 Wetter / Horoskop / Bettimpfer

Irrwege eines Romans: Pasternaks "Dr. Schiwago"

# Außerordentlich stolz"

Boris Pasternak gehörte trotz sei-ner Herkunft aus dem bürgerlich liberalen Lager jahrzehntelang in vorderster Reihe zur sowjetischen Literaturszene, bis seine Stimme gegen Ende der Stalin-Ara immer seltener zu hören war und schließlich ganz verstummte. Nur noch als Übersetzer von Shakespeare, Goethe und anderen trat er hervor. Er hatte sich ganz auf die Datscha in Peredelkino bei Moskau zurückgezogen und mit 56 Jahren angefangen, an einem großen Roman mit stark autobiographischen Zügen zu schreiben, einer figurenreichen Chronik Rußland seit 1905.

5.50 Guttivore Rolleg

5.50 Mork vom Ork

5.15 Michael butter

5.15 Michael butter

5.16 Michael der Völleg

5.20 Musichael

5.30 Musichael

5.30 Wolfrach

5.30 Wolfrach

5.30 Guttivore der liefe

6.10 Gutter Wolfrach

5.10 Gutter ber einer der

3 45 Litton and done follow the following th

The Manual Language

2 15 Dia Gradito Guadian

Still Motter

متعجب شق ۱۹

A train olgenie

22 55 Norr Zengerie gibt nicke

Serventer Cost to Serventer

are citto

7.3. A readlocken ne Sign dem Bogonb тумет попасов Осумы 72 The interest from the torong

Anne Congs Weithering

Martin Horostop ! to

41 W. Sidva'r Deptet Spein Man macan Well To No. 1 a care of Wildlands tig the secretar State

te in the Million for Males.

2 67 f mywechtiot

en 17 a birthe Chan is Note (II

: 8 43 Tabler and Bertriche

on the Real Property

rg to art three

to the more general.

ng its holpetients be

Former day

Das besondere daran ist, daß die Titelfigur, ein Arzt, der auch Gedichte schreibt in die vielen bewegenden Freignisse dieser Epoche zwar hineingerogen wird, jedoch nicht eigentder Aiffor der allen vermes Typus under Maint Hart der Klassenkrampf
ren Wicklinger als der Klassenkrampf
ren wirden der Maint und der Gedanke an Gott.

Zehn Gedichte, die als Bestandteil
angekinndigten Romans "Dr. der Namm und der Gebanke an Gott.

Zehn Gestichte, die als Bestandteil
des angekundigten Romans "Dr.
Schiwago" in einer Zeitschrift er-

schienen, fanden bei der offiziellen Kritik eine mitreundliche Aufnahme. Die drei Herausgeber der größten Li-teraturzeitschrift "Nowyi Mir" lehnten die Veröffentlichung des ganzen Romans hit, and ebenso verhielt sich der Stansverlag, dem er eingereicht worden war. Noch vor diesem Urteils-spruch batte Pasternak dem italieni-19 15 stees Wandor einer Made

schen Verleger Feltrinelli ein Exemplar für eine italienische Ausgabe übergeben. Als der vom sowietischen Schriftstellerverband unter Druck gesetzte Pasternak ihn bat, das Manuskript zurückzusenden, weigerte sich Feltrinelli und bestand darauf, daß der mit ihm geschlossene Vertrag aufrecht erhalten wurde. Als sowietische Stellen bei ihm intervenierten, trat er aus der italienischen kommunistischen Partei aus

Während die Öffentlichkeit sich immer lebhafter mit dem Roman beschäftigte, den noch niemand außer ein paar sowjetischen Kulturfunktionären gelesen haben konnte, brachte

Dr. Schiwago - Do., 2DF, 20,15 Uhr

Feltrinelli schleunigst die italienische Übersetzung beraus, mit der er sich zum Originalverleger stillsierte und die Rechte an nicht weniger als 18 westliche Verlagshäuser verkaufte. Das Nobelpreis-Komitee von der Stockholmer Akademie, sonst eher für seine Langsamkeit bekannt, reagierte mit ungewöhnlicher Promptheit und erkannte Pasternak am 23. Oktober 1958 den Nobelpreis für Literatur zu. Pasternak telegraphierte: Außerordentlich bewegt, stolz, erstaunt, beschämt".

Er ahnte noch nicht, was ihm bevorstand. Schon wenige Tage später erklärte er, er werde nach Stockholm zur Entgegermahme des Preises nur fahren, wenn ihm die Rückkehr in seine Heimat zugesichert würde. Und



Eriebte den Erfolg seizes "Dr. Schi-wogo" nickt mehr: Boris Posternak

gleich darauf schloß der sowjetische Schriftstellerverband ihn aus seinen Reihen aus und forderte, daß ihm auch die Staatsangehörigkeit aberkannt werde. Sein zweites Telegramm nach Stockholm kündigte an, daß er den Nobelpreis, den er nicht verdient habe, ablehne. Ein Bittbrief an Chruschtschow, in der Sowjetunion bleiben zu dürfen und eine Erklärung gegenüber der "Prawda", er bedaure, antisowietischen Auslegungen seines Romans Vorschub geleistet zu haben, schlossen sich an. Er sei, so versicherte er, vor Abgabe dieser Erklärung auch keinerlei Repressalien ausgesetzt gewesen.

Anderthalb Jahre darauf ist Pasternak gestorben.

HELLMUT JAESRICH

### **KRITIK**

# "Überflüssig wie niemand auf der Welt"

CONTROL OF STATE 17.76 Mail mach Bothloham Es ist die Geschichte von dem Lösterreichischen Offizier, der im Buch make Ersten Weitkrieg in russische Gefan-27 to Contracte on Bolley genschaft gerät, ausbricht, später bei den Roten landet, dort zum Major avanciert aber schließlich desillusioniert und überflüssig wie niemand auf der Welt" im Westen landet, wo er 12 14 Warneranton der Honie ein Fremder bleibt.

Joseph Roth hat die Geschichte als Co RIL-plus Makes Roman verfaßt, Michael Kehlmann. erfolgreicher Joseph-Roth-Verfilmer. hat die Story ins Fernsehen gesetzt. Es gelang ihm über die zeitgeschichtliche Komponente hinaus, ein Drama

nung auf einen \_neuen Menschen" ausgeht und in der bitteren Erkenntnis endet, daß die Revolution nicht neue Menschen, sondern lediglich neue Schreibtischplätze erschaffen

Träger aller dieser Hoffnungen und brungen, dieser Flucht ohne Ende (ARD), ist Helmut Lohner, der den Aporien eines k.u.k.-Gemüts neue tragische Seiten abgewinnt, eben die des tragischen und am Leben verunglückten Joseph Roth.

Der Regisseur Michael Kehlmann.

ein Wiener notabene, läßt seinem Hauptdarsteller viel Zeit für die Entwicklung, viel Weite, und er stellt ihm ein Ensemble von sehenswerten mitlebenden Menschengesichtern zur Seite. Nennen wir stellvertretend Fritz Muliar, Peter Weck und Mario Adorf. Dieser Zweiteiler war von profunder Glaubwürdigkeit.

Nachwort: Die handwerklichen Nachlässigkeiten von Fundus und Requisite allerdings standen freilich der inneren Stimmigkeit der Geschichte manchmal im Wege.

REGINA ROSTOW



Donnerstag



9.10 Tagesschau 9.15 Johann Sebastian Bach

Leitung: Hanns-Martin Schneidt 18.30 Die Kathedrale von Chartres Versuch einer Deutung von Rolmund Ulbrich

11.50 Ziele Kleine Schritte – große wären likusion Volker Ludwig und das Grips-

Film von Birgit Klenzle 12.15 A la Carte oder die Realität der Gemütlich

keit Film von Bert Koetter 13.00 Der Zauberrabe Rumbaruk
2. Teil: Abracadabra im Computer 13.80 Der Trotzkopf (1) Zweitelliger Spielfilm nach Emmy von Rhoden und Else Wildhogen

von Rhoden und Else Wildhogen Mit Anja Schüte, Linda Joy u.a. Regie: Helmuth Ashley Die 16jährige ilse führt auf idem Landgut ihrer Eltern ein unbeschwertes Leben. Aus dem Wildfang soll im Internat eine jenge Dame gemacht werden. Als sie von der Entscheidung hört, bricht für sie eine Welt zusammen. Die Eingewöhnung in der neuen Umgebung fällt ihr sehr schwer, aber ilze findet in ihrer Zimmergenossin Malfie eine treue Freundie Den lise findet in liner Zimmergenossin
Nellie eine treue Freundin. Dennoch ist lise nicht bereit, sich den
strengen Regeln des Internats zu
unterwerfen.

15.25 Das indische Grabend

16.500

Deutscher Spielfilm (1959) Mit Debra Paget, Paul Hubschmid, Regie: Fritz Lang

17.05 Togesschau 17.10 Christoph Columbus 2. Teil: Der Entdecker

19.88 Royalty 2. Tell: Juni – Juli. Hochsalson 28.86 Tagesschap
28.15 Stars in der Manege
Aufzeichnung der Zirkusgala zugunsten alter Künstler und Journaten aus dem Circus Krone in

München Moderation: Johannes Heesters Moderation: Wash Name York 22.05 Das was New York, New York
Am 22. Januar 1967 ging die erste
Folge über den Sender, am 25.
April 1985 die letzte. Werner
Boecker zieht Bitanz aus 71 Folgen
"New York, New York".

Lorre Hal-franz, Spielfilm (1974) Mit Alain Delon v. a. Regie: Duccio Tessari Alain Delon ist in der italienisch-Atan Delon ist in der italienisch-französischen Neuverfilmung der Abenteuer des mantel- und de-genschwingenden amerikani-schen Kino- und Comic-Strip-Helden zu sehen. Der draufgänge-rische spanische Adlige, den die Abenteuerlust in die Neue Welt getrieben hat, will einen ermordeen Freund rächen.

1.18 Tagesschau
1.15 Nachtgedanken
Späte Einsichten mit Hans Joachim
Kulenkampff

Mit Glenn Ford, Bette Davis u. a. Regie: Frank Capro

Die verschlampte Annie ist mit ih-rem Apfelstand eine Art Institu-tion am Broadway. Eines Tages erhält sie die Nachricht, das ihre eman sie die recentant, con une Tochter, die in einer spanischen Klosterschule erzogen wird, nach New York kommen will. Louise kennt die Mutter bisher nur aus Briefen und hält sie für eine reiche sich in Spanien verlobt und möch te der Mutter nun ihren zukünfti gen Mann vorstellen.

11.45 Das laternationale Tomstheater
Don Quixote

Von Ludwig Minkus Choreographie: Marius Petipa und Michail Baryschnikow Aus der Metropolitan Opera, New

13.15 Seute 13.20 ZDF-regional Bedrohtes Paradies am Rhein Aus dem Auwald berichtet Christi-

13.50 Der Schaeemann
Preisgekrömer Zeichentrickfilm
14.15 Ein Hend in der Schribiede
Bulgarischer Kinderfilm (1982)
Der kleine Mitashki ist schon recht
selbständig. Seine Mutter hat keine Zeit für ihn, vom Vater leben sie
getrennt. Sein bester Freund ist
ein kleiner Stoffhund, bis er eines
Trase einem Frenthen mit seinen

Tages einem Fremden mit seinem Tages einem Fremden mit seinem struppigen Vierbeiner begegnet. 15.35 Weitere Abestever der Fastike Robinson in der Wildnis Amerikanischer Spielfilm (1978) Mit Robert F. Logan v. a. Regie: Frank Zuniga heute

Der "Friedrichstadtpalast", in den 20er Jahren Berliner Revue-Thea-ter, wurde 1984 in Ost-Berlin wie-dereröffnet. Zur Entspannung der Werktätigen wird Boulevard-Teststätigen wird

Theater aufgeführt, erotisches Nachtprogramm und auch eine Kinder-Revue. Reportage von Werner Brüssau 18.08 Oliver Maass Oliver Maass Das Spiel mit der Zaubergeige, 2.

19.00 houte 19.15 Jukob and Adele 19.15 Jakob and Adele
Neue Geschichten mit Carl Heinz
Schroth und Brigitte Horney
Buch: Herbert Reinecker
Regie: Hars-Jürgen Tögel
20.15 Doktor Schwage
Amerikanischer Spielfilm (1965)
Mit Omar Sharlf, Geraldine Chaplin Julia Chaletia und

lin, Julie Christie v. a. Regie: David Lean
Mit sechs "Oscars" wurde der
Spielfilm ausgezeichnet, der nach
dem Roman von Boris Posternak

25.55 Das Wunder, das pas me macht
Ein musikalischer Akzent zur Weih-Von Otmar Schulz, Wolf-Rüdiger III.

NORD / WEST Gemeinschaftsprogramm: 14.00 Robbi, Tobbi vad dos Riewotlüt

16.45 Das kötfliche Alptravmkrekedil Fernsehfilm nach Ulrich Weise 18.50 Das vernagelte Dorf Leben in Chicago – aber das Herz bleibt in Polen

Nur für Nord: 19.00 Der Freite

Der Freitagsprofessor Jean Rudolf von Salls und die Jean Rudolf von Solis und die "Weltchronik" 1939–1945

19.45 Musik für tess – Musik für Euch (19)
Schulorchester stellen sich von Kösigsletter

20.49 Tagesschau

20.15 Bregenzer Festspiele 1985
Die Zauberflöte
Oper in zwei Akten
von Wolfange Angeleus Mozar

von Wolfgang Amadeus Mozart Text: Emanuel Schikaneder Mit Erich Knodt, David Kuebler

HESSEN 14.08 König Heinrick VI.
Von Wilkom Shakespeare
17.35 Nacht der Musik
Höhepunkte des Eurovisionskonzertes zum Europäischen Johr der

Musik vom 21, Juni 1985 19.35 Sport '85 (2) Rückblick: Wintersport 20.15 Proger Profile 21.00 Drei siduell 21.05 Sein letzter Befehl Amerikanischer Stummfilm (1928)

Americanischer Stummnim (1928)
Mit Emil Jannings v. a.

22.30 Oper in Frankturt
Filmbericht, Teil 2

25.00 Ein jeglicher wird seinen Lehn gen . . . (6)

SÜDWEST 16.00 Napoleon ist an allem schuld Deutscher Spielfilm (1938) 17.30 Jim Knopf und die wilde 15 (1)

18.00 Unterhaltung '85 19.00 Unter der Trikolore (2) Oper von Claudio Monteverdi 21.45 1945-1985 Kunst in der Bundesrepublik

Deutschland

22.40 Hanns Dieter Hijsch
Fast 'ne Solo-Oper

25.30 Elvis-Preslay-Nacht (1)
Rhythmus hinter Gittern

Amerikanischer Spielfilm (1957) 1.05 Ob blead – ob braun Amerikanischer Spielfilm (1962) BAYERN

18.45 Rondschau
19.06 Agrippina
Heitere Oper in drei Akten
Georg Friedrich Hände Heitere Oper in dret Akten Von Georg Friedrich Händel Libretto von Vincenzo Grimani Einrichtung von Michael Hampe Femsehregie: Thomas Olofsson 21.48 Z. E. N.

Weihnachtskrippen 21.45 Rundschare 22.00 Lady Oscar Japan.-franz. Spielfilm (1978) Mit Catriona MacColl v. a.

legie: Jacques Demy

10.30 Plots lijitsch Tschaikowsky: Sallett in vier Akten 12,20 Rikki – Tikki ~ Towi

12.45 Nils Holgense Schwedischer Kindertiim Schwedischer Kinderfilm

14,15 Gene Astry
Funf Jahre und ein Tag danach

15,00 Quipt
Ein kleines Sangerleben

15,30 Mesichox

16,30 Ja, Virginia, es gibt den Weibnachtsmann
Amerikanischer Jugenstitin

Amerikanischer Jugenatilm 17.00 Arter Rubinstein: Die Musik – mail

Nachrichten und Quiz 18.45 Schlag auf Schlag Deutscher Spielfilm (1958) Mit Peter Alexander u. a.

Regie: Geza von Cziffra 20.50 Cher – a Celebration at Coesar's Amerikanische show 21.38 APF blick Aktuelles, Show und Künste,

Sport, Quiz, Wetter 22.15 Eletantempres 22.15 Elekanteapfad
Amerikanischer Spielfilm (1953)
Mit Liz Taylor, Peter Finch u. a.
Regie: William Dieterle
6.00 APF blick Letzte Nachrichten

### 3SAT

16.15 Abenteuer im Weltraum Amerikanischer Spielfilm (1974) Mit Lloyd Bridges u. a. Regie: Andrew V. McLaglen 18.00 Zauberfiste für Kinder Idee und Buch: Christian Boesci Aus der Felseureitschule in Sal

burg 19.50 SSAT-Nachrichten 19.55 Winterlegende Traumspiel von Paul Busson Fernsehbearbeitung:

Leonardo da Vinci und die Machtigen Von Gino Cadeggianini

21.50 El Greco Ital-franz, Spielfilm (1964) Mit Mel Ferrer, Rossanna Schiaffi-Regie: Luciano Salce 23.20 3\$AT-Nachrichten

## RTL-plus

19.00 Andy Borgs Weibnochtsgrüß19.05 RTL-Spiel
19.10 Weibnochtsbörse
19.20 Kronen, Könner, Kavallere
19.45 Seckzehn und zwei
20.05 Weibnochtsbörse
20.15 RTL-Spiel

# "Unsere letzten "Urwälder" müssen endlich unter Naturschutz gestellt werden:"



Es gibt noch urwaldartige Gebiete in Deutschland. Mit einer üppigen Pflanzen- und Tierwelt: die Auwälder. Früher einige tausend Quadratkilometer groß, heute nicht sinmal mehr hundert.

Ähnlich wie die tropischen Mangrovenwäldervon Hobe und Flut, sind die euro-

### Rodung und Staustufen gelährden die Flußauen.

päischen Auen von einem unregelmäßig wechselnden Hoch und Niedrigwasser gekennzeichnet. Auf dem anderordentlich nährstoffhaltigen Boden gedeiht eine nahem paradiesische Wildhis voller Pflanzen und Tiere. So binhen in den Auwiesen in Mai und Juni sogar noch Seltens Orchideenarten. Und bier sind unzählige Tiere M Hause, die von der Ausfollowing bedroht sind: Biber, Pischotter, Storch, Schwarzmian Laubtroach und zahl-Triche Libellenarten.

Auwälder gibt es heute in Per Westeuropa mur noch am mittleren Oberrhein, an der Donau und March sowie

### Unichlige Tier- und Passizenarten bedroht.

an Fibe, isar und Inn. Doch auch diese letzten natürlioben Überbieibsel sind in höchster Gelishr; Statt sie mer Naturachutz zu stellen.



la. 11 de mail hollen, das die letzten antürliehen Frucht-gebiele in Heutschland erhalten bleiben. Bitte geben die unst Informationen, wie seh den UUF ben seiner

werden viele Baum für Baum abgeholzt, um schnellwachsende Pappeln in Reih und Glied zu pflanzen. Oder um Mais- und Getreidefelder anzulegen. Außerdem fallen dem Kiesabbau unaufhörlich wertvolle Auenflächen zum Opfer. Der WWF klart auf

Noch gefährlicher für die Auen Mitteleuropas sind die Bauvorhaben von weiteren Staustufen. Denn dort, wo eine Staustufe gebaut wird, ist die Au für immer zerstört. Nicht nur weil die Altarme abgeschnitten, die Anwälder abgeholzt, nene Straßen gebaut und schnurgerade Kanāle gezogen werden, sondern vor allem weil ohnedie natürliche Überflutung viele typische Tier-und Pflanzenarten ihre Lebensmöglichkeit verlieren.

Das muß verhindert werden. Schon seit Jahren engagiert sich die Umweltstiftung WWF-Dentschland (World Wildlife Fund, die größte private Naturschutzorganisation der Welt) für die Erhaltung der Auen und anderer Feuchtgebiete. Durch Pflege und Betreuung

### Retten Sie mit dem WWF unsere letzten Auen.

gefährdeter Gebiete, durch Gutachten, Verhandlungen mit Behörden und sogar durch Landkäufe. Denn oft ist dies die einzige Möglichkeit, langfristig wirksame Schutzmaßnahmen umsetzen zu können. Dafür ist Ihre finanzielle Unterstützung dringend erforderlich.

Ich bitte Sie deshalb: Helfen Sie dem WWF bei seiner Arbeit Ich versichere Ihnen, daß der WWF jede Spende vollständigundausschließlich für konkrete Naturschutzarbeit einsetzt.

Bild-Format 56 x 46 cm Blatt-Format 78 x 60 cm

# **Drei Chagall-**Reproduktionen



Die drei herrlichen Bilder aus Schweizer Privathesitz wurden als 11-15farbige Wiedergaben auf 270 g schwerem Rives-Bütten hergestellt. Vollendet gedruckt im rasterfreien Farbenlichtdruck und Grano-Litho-Verfahren. die eine originalgetreue Wiedergabe gewährleisten. Die limitierte Weltverkaufsauflage beträgt 3000 Exemplare. Frau Valentina Chagall persönlich erteilte nach Begutachtung der Andrucke das »bon à tirer (Gut zum Druck)« für diese Serie und gab damit allen Kunstfreunden die Möglichkeit, hervorragende Gemäldewiedergaben Marc Chagalls zu besitzen. Die limitierte Auflage sowie die Herstellung im Farbenlichtdruck bzw. Grano-Litho-Verfahren wird durch Zertifikat des Verlegers bestätigt.

# Abonnenten-Service

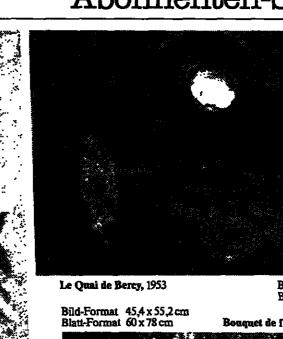

Bild-Format 40 x 59,5 cm Blatt-Format 60 x 78 cm

Bouquet de fleurs et amants, um 1954



An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1 **Bestellschein** 

für WELT-Abonnenten Bitte liefern Sie mir folgende Chagall-Reproduktionen: Expl. La barque \_\_\_\_ \_\_ Expl. Le Quai de Bercy Expl. Bouquet de fleurs et amants.

Ein Verrechnungsscheck über DM ausgestellt auf den Axel Springer Verlag - liegt bei. Vorname/Name

Straße/Nr.

# So leuchtet, ihr Kugeln!

hih - Unser alter Christbaumschmuck ist nun auch ins Gerede gekommen. Silbervögel, silberne Glanzkugeln mit Eiseffekt, Lametta, die "Kaiser-Wilhelm-Pickel-Haube" für die Spitze - all das kennzeichnet uns als Weihnachtsmuffel. In den Frauenzeitschriften kann man's nachlesen: So wie wir schmückt man heute keine Weihnachtsbäume mehr. Pinkfarbene Äpfel sind stattdessen "in", perlmuttglänzende Schleifen aus durchsichtigem Einpackpapier, blaue Kugeln. Und Hauptsache, es paßt alles farblich zur Couchgarnitur. Und die, oh Schreck, ist bei uns hellbeige!

Vom schlechten Gewissen getrieben, machten wir uns auf ins Kaufhaus. In der Abteilung "Weihnachtsschmuck" sah es aus wie beim Karnevalsverkauf - bunt bis knallbunt war Trumpf. Nach langem Zögern entschieden wir uns für Hellblau, schließlich lassen helle Farben die Wohnung größer erscheinen. Mit 20 großen und 15 kleinen bunten Kugeln, dazu zehn Metern weißem Geschenkband für akzentsetzende Schleifen, zogen wir ab. Bei der Rechnung wurde uns etwas schummrig - aber nicht wegen Weihnachten.

Zuhause machten wir uns sofort an die Arbeit. Elegant und kühl-distanziert stand er schließlich da, unser Weihnachtsbaum, wir erkannten ihn gar nicht wieder. Von der Couch aus wirkte er besonders edel. geradezu stromlinienförmig. Während wir uns noch überlegten, ob wir auch den Ständer hellblau anspritzen sollten, kamen die Kinder berein. Verdattert blieben sie im Türrahmen stehen, die achtjährige Tochter fand als erste die Sprache wieder - in Form eines lauten Schluchzens, begleitet von dem Satz: "Das ist ja gar kein richtiges Weihnachten mit so einem Baum."

Der Sohn fragte, ob wir etwa runde Seifenstücke an die Tanne gehängt hätten, und sein Gesicht besagte, daß er an unserem Verstand zweifelte. Leicht gekränkt, befreiten wir den Baum schließlich wieder von seinem Babyblau und kramten die weggeschobenen Kisten aus der Ecke mit Lametta, Silberkugeln und Kaiser-Wilhelm-Spitze. Mode hin, Stromlinie her die Kinder waren's sehr zufrieden, und selbst die Couch ächzte vergnügt, als wir uns auf ihr niederlie-Ben. Sie hat eben noch nie in einer Frauenzeitschrift gelesen.

..Friedensbiennale"

## Was hätte Kant dazu gesagt?

Der Frieden hat Konjunktur – lin-guistisch gesehen. Die Dudenredaktion kommt schon lange nicht mehr nach, all die neuen Komposita zu verzeichnen, die mit "Frieden-..." beginnen. Das allerneueste wurde gerade in Hamburg aus der Taufe gehoben. Es ist die "Friedensbiennale", veranstaltet von Kunstverein und Kunsthaus.

Die Künstler sind also angetreten, uns zu bescheren, was andere uns ihrer Meinung nach - nicht zu bringen vermögen. Sie wollen das erreichen, indem sie "die drei Stränge -Kunst, Wissenschaft und Weisheit wieder zusammenführen zu einer neuen Authentizität, die fähig sein soll, uns eine Alternative zum Verhāngnis zu entwickeln".

Dieser Aufruf ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen, weil er Kunst und Wissenschaft unterstellt, daß es ihnen bislang an Weisheit mangele. Zum anderen aber, daß offenbar nur Kunst und Wissenschaft friedensfähig seien. Denn \_dem Frieden eine Form finden, heißt die Aufgabe, die Künstlern und Wissenschaftlern heute mehr als je zu-

Neu ist diese Arroganz der angeblich Wissenden und deshalb Erwählten nicht. Intellektuelle haben sich zu allen Zeiten für klüger als die Praktiker der Politik gehalten. Konfuzius wußte genau, wie ein Staat zu regieren sei – und war ganze drei Monate Berater und Minister des Fürsten von Lu. Plato erklärte, daß der Staat von Philosophen geleitet werden müsse – vor Syrakus. Und nun sollen wir bei der Friedensbiennale erleben, wie "Bildende Künstler, Dichter und Musiker Gestalt, Klang und Gefühl des Friedens erproben".

Es ware gewiß sinnvoller, wenn der Hamburger Senat die Gelder, die er zu der "Friedensbiennale" beisteuert, in eine Buchhandlung trüge und dafür jedem "Friedensfreund" das Reclambest mit Kants "Zum ewigen Frieden" kaufte. Darin kann man lesen, was, obwohl bereits vor 190 Jahren geschrieben, noch immer Gültigkeit hat: "Daß Könige philosophieren oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen; weil der Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt."

Mit Andacht und Phantasie zur Hochblüte deutscher Kunst: Vor 500 Jahren ist der Maler Hans Baldung Grien geboren worden

# Das wahrhaftige Wunder vom Licht der Welt

Keß sitzt die Pelzkappe auf dem Kopf. Keck spielen die Mundwinkel. Der Blick wach und frisch Eine fesche Erscheinung, ein selbstbewußter junger Mann, der etwas will vom Leben. So hat sich der damals (vermutlich) 17jährige Hans Baldung gesehen, so hat er sich gezeichnet: auf grungrau grundiertem Papier, die Umrisse mit schwarzer Tusche, die Pelzflocken weiß, die Schattierungen auf Gesicht und Hals rosa überhöht.

Dieses Blatt (aus dem Kunstmuseum Basel) ist eine doppelte Rarität. Gezeichnete Selbstporträts sind in der Zeit um 1500 kaum zu finden. Und außerdem: Es ist das Eintrittsbillett eines jungen Mannes in die deutsche Kunstgeschichte, eines Mannes, der nicht einfach eine Talentprobe abliefert, sondern der hier bereits die ganze Zunft herausfordert und der wenig später zu den ganz Großen gehört - bis heute. Übertroffen vielleicht nur noch von

Albrecht Dürer. Auch dessen Erstling (aus Erlangen) ist ein mit der Feder gezeichnetes Selbstbildnis. Die Könnerschaft des damals, in den 1490er Jahren, 20jährigen Dürer wird schlagend deutlich. Aber wie anders als Hans Baldung sieht sich Dürer, die Hand wie als Schutz vor dem Gesicht, verstört, verkniffen, ausweichend, grüblerisch. Dürer, Deutschlands größter und bekanntester Maler, ist weitaus verschlossener und problematischer, als seine Popularität ahnen läßt. Zumindest seine Bildnisse begreift man sofort, und dennoch muß man sich anstrengen, sie wirklich zu begreifen.

Bei Baldung tut man sich leichter. Er ist unkomplizierter, im Leben wie in seinem Werk. Vor 500 Jahren wurde er geboren, vielleicht sind es auch 501 Jahre. Wir wissen es nicht genau. Ob sein Geburtsort Schwäbisch Gmünd heißt oder Weyersheim im Unterelsaß, auch das ist nicht gesichert. Man darf davon ausgehen, daß er aus einer wohlhabenden Gelehrtenfamilie stammt. Verbürgt ist, daß die Heirat mit einer reichen Straßburger Bürgerstochter sowie sein späterer Ruhm ihm ein sorgenfreies Leben ermöglichten.

Aber was heißt schon sorgenfrei! Die Zeit um 1500 war geprägt durch eine gärend unruhige Unentschlossenheit. Eine Zeit, in der zwei Epochen wie zwei Erdbebenschollen aneinander rieben. Das Mittelalter war noch nicht versunken, aber die Reformation hatte die Neuzeit noch nicht

Den Zwischenraum füllten Künstlerpersönlichkeiten von außerordentlichem Rang. Sie repräsentieren deutsche Kunst wie kaum ein anderes Zeitalter: Dürer, Baldung, Grünewald, Cranach, Holbein, Altdorfer, Wolf Huber. Der Bildersturm fegte diese ganze Pinakothek der Phantasie dann auf den Müll. Deutschland hatte für die nachfolgenden 300 Jahre in Sachen Malerei nichts mehr zu sa-

Aber in den ersten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts stand sie in der Hochblüte. Es muß eine erregende, leidenschaftliche, tiefgründige,

fleißige Zeit gewesen sein. Eines der Kraft-

felder war der Oberrhein. Martin Schongauer hatte in Colmar und Breisach gewirkt. Dürer war hierher gereist. Mathias Grünewald schuf seinen Altar für das Kloster in Isenheim Hans Holbein d. J. malte für Basel und Freiburg. Und Hans Baldung, dem man in Straßburg den Beinamen Grien verpaßt hatte (vielleicht wegen seiner frühen Vorliebe für die Farbe Grün), kehrte nach seinen Gesellenjahren bei Dürer in Nürnberg an den Oberrhein zurück. Noch aus der

(1507) stammt ein weiteres Selbstbildnis Baldungs. Es zeigt ihn eingereiht zwischen die Akteure des Sebastian-Martyriums. drängt sich nicht vor, denn er steht hinter dem Heiligen. Aber er versteckt sich auch nicht; denn er gibt sich in voller Mannesgröße zu erkennen, zudem (das ist er seinem Übernamen schuldig) in vornehmes Grün gekleidet und mit einem schicken. roten Kappi auf dem Kopf. Er gibt sich frisch und selbstbewußt, so wie wir ihn kennen. Aber, als ob er auch inzwischen gereift wäre: ein Mann von nobler, wenn auch

Nürnberger Zeit

Noch entschlossener, ja, härter hat sich Baldung wenige Jahre danach

irgendwie hinter-

gründiger Dezenz.

erneut porträtiert. Als Dreißigjähriger mischt er sich unter die Augenzeugen auf der Richtstätte Golgatha. Er wendet den Kopf. Er fixiert uns. nicht ohne Hochmut. Er weiß inzwischen, was er wert ist. Was er da zwischen 1512 und 1516 in Freiburg geschaffen hat, ist der Höhepunkt seiner Laufbahn. Er hat später noch verteufeit sinnliche Weiber gemalt, unter dem Vorwand, es seien Hexen. Mit dieser eruptiven Erotik steht Baldung einzig da. Aber sein Hauptwerk ist doch der Marienaltar im Hochchor des Freiburger Münsters.

Das Münster Unserer Lieben Frau, damals noch keineswegs Bischofskirche, sondern nur simple Pfarrkirche,



Diente als Vorlage für die diesjährige Weihnachtsmarke der Deutschen Bundespost: Die "Geburt Christi" von Haus Baldung Grien aus dem Freiburger Hochaltar (1512–16)

war nach rund 300 Jahren Bauzeit gerade fertig geworden. 1511 wurden die Schlußsteine im Chorgewölbe gesetzt. Man schickte Sendboten nach Straßburg, um Hans Baldung Grien mit einem 600-Gulden-Vertrag zur Schaffung eines Hochaltares zu verpflichten. Der Künstler kam, er siedelte um. In den vier Jahren malte er die elf Tafelbilder. Jedes für sich schon ein Juwel, aber zusammengenommen, als Flügelaltar, ein Ereignis: der Marienaltar.

Die Rückseite zeigt auf der Mittel-tafel die Kreuzigung Christi, ein Werk kolossaler Ernsthaftigkeit, ein ergreifendes Spektrum menschlicher Ausdrucksfähigkeit. Doch die Hauptbleibt die Vordersei-

Unzählige Engel machen Musik, die Farben sind Musik. Es ist eine hinrei-Bende Symphonie von Farbklängen. Das Blau triumphiert, das Rot triumphiert, nicht weniger das Gold. Und nur zu einem einzigen Zweck: den Raum zu erfüllen zu Ehren von Maria, die hier von Christus und Gottvater gekrönt wird. Szenenwechsel.

Flügelaltäre sind Wandelaltäre. Klappt man die Flügel der Vorderfront um, wandelt sich die Ansicht grundlegend. Die Marienkrönung verschwindet, es erscheinen die sogenannten Weihnachtsbilder. Es wird empfindsam, andächtig, gemütvoll. beschaulich. Es sind die vier schlanken, hohen Tafelgemälde mit den Themen "Verkũndigung", "Heimsuchung", "Geburt

Christi"

her symphonisch aufgetrumpft hat, kommt jetzt sozusagen kammermusikalisch daher. Das auffälligste und zugleich innigste der vier Weihnachtsbilder stellt die "Geburt Christi" dar. Maria ist ein jugendlich liebreizendes Geschöpf: Mittelscheitel, goldene Locken, in ein grün-blaues Samt-kleid gewandet, die

Hände (meisterlich)

zum Gebet gefaltet,

Flucht nach Ägyp-

ten". Das, was vor-

und

die Finger aber so gespreizt, als wäre sie jederzeit bereit, das Neugeborene zu sich zu nehmen, das da etwas waghalsig von einer Schar Putten auf einem Laken in der Luftschwebe gehalten wird. Im Hintergrund Joseph, in Gedanken versunken und mit würdevollem Rauschebart. Ochs und Esel schauen zu. Beim Blick durch den Stall binaus ins Freie erkennt man einen Hirten, der zum Himmel aufschaut, von wo gerade die Taube in einer Gloriole herabschwebt.

Spätestens mit diesem Bild hat sich Hans Baldung Grien ins deutsche Gemüt hineingemalt. Hier ist alles drin, was man mit offenem Herzen genießen möchte: Anmut, Andacht, Idylle und Transzendenz Aber

attraktion des Altars vor allem hat das Bild etwas, was bislang gefehlt hatte: Die Heilige Nacht ist nun wirklich Nacht, eine stille, eine heilige Nacht. Noch 1510 hatte Baldung die Szene in Tagesbeleuchtung gehalten (auf dem Baseler Bild). Die Kerze in Josephs Hand sollte wohl darauf hinweisen, daß sich in Wahrheit alles zu nächtlicher Stunde abspielt. Sie brennt tatsächlich, aber sie macht keinen Effekt. Nicht anders übrigens die Laterne bei Dürers "Geburt" auf dem berühmten Paumgartner-Altar (1503/03).

> Auf dem Freiburger Weihnachtsbild jedoch ist Bethlehem in tiefe Nacht gehüllt. Keine Kerzen, keine Laternen. Und trotzdem ist dramaturgisch nichts auszusetzen. Alles ist gut ausgeleuchtet. Kein Wunder - oder eben doch eins: die Lichtquelle ist das Christuskind selbst. "Ich bin das Licht der Welt." Also strahlt es wie selbstverständlich. Der kleine, nackte Erdenkörper ist ein übersinnlicher Leuchtkörper. Von ihm strahlt ein fluoreszierendes Licht auf geheimnisvolle, aber auch anheimelnde Weise auf seine Umgebung.

Das ist neu. Das steht so in den Evangelien nicht drin. Lukas schreibt ganze zwei Sätze über die Geburt Jesu, Matthaus einen Satz. Kein Wort über Stimmung und Beleuchtungsverhältnisse am Ort der Handlung. Da gehen Frömmigkeit und Phantasie oft eigene Wege. Das Mittelalter war voll von zärtlichen bis ehrfürchtigen Schilderungen der nächtlichen Geburt. Am folgenreichsten waren die Visionen der hl. Birgitta aus dem 14. Jahrhundert (zitiert nach Gert von der Osten, auf dessen grundlegendes Werk über Baldung, "Gemälde und Dokumente", Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, Berlin, ausdrücklich verwiesen sei):

Als sie nun so im Gebete war, sah ich das in ihrem Leibe sich Befindende sich bewegen, und stracks, in einem Augenblicke, in einem Nu hatte sie ihren Sohn geboren, von welchem ein so großes, unaussprechliches Licht und Glanz ausging, daß die Sonne damit keinen Vergleich aushielt, noch weniger die Kerze, welche der Alte zum Erleuchten aufgesteckt batte...Vielmehr sah ich sogleich das glorreiche Kind nackt und ganz leuchtend am Boden liegen."

Hans Baldung dürfte den Text gekannt haben. Er könnte von ihm inspiriert worden sein. Vielleicht hatte er aber auch die Anregung - über den Umweg des Salemer Marien-altars (1507/08) seines schwäbischen Malerkollegen Bernhard Strigel-von den Niederländern geholt. Es war vermutlich Geertgen tot Sint Jans. der als erster (um 1490) die Heilige Nacht im Sinne eines mystisch-magischen Lichtfestes dargestellt hat.

Das mindert Baldungs Leistung nicht im geringsten. Er hat vielmehr das Motiv auf eine Formel gebracht, die von anderen Künstlern aufgegriffen, aber nicht mehr erreicht worden ist. Hans Baldung Griens Weihnachtsbild gehört fraglos zu den innigsten, bezauberndsten, zu den schönsten Bildern deutscher Kunst. **WOLFGANG MINATY** 

### **JOURNAL**

ing the N

12 No.

1.2

- 1 m

2×1. 18124

4.3.5

30

. . . than set 100

1 - 4 - 44.

.... <u>1913</u> 1915 192

.- 1 31,513

أينه والإرام

i gi estation

San Server

Company of

gar Sabar

. .

كالمتروب لأجرر

in resemble

or marriett.

or and we

្ត ប្រជនជាធិប

11.121

ent ik beted.

TO THE SEE SECTION

THE CHAPTER

er (webseutstaße

to a training

CAN HISTORY

andratige Ku

so glippaed fe

Senta a file

t w. Hen F

e an es Vi

.....a:1861

eribeten, l

radiald, at

Watter day

and the green

under se all

order Servan

or a section

The second state of the second second

Road As a man can the

State of the walker of

The community of the second of

Page 1 Serest aberfin

Erry Leruhigen

State D. Contractos, dail

To be were your Frame

from the miningen Kr

Carlo Tombour and

Sign of the that gets

Se Ber me enten Got

The state the folial

Alymnia or sucht and Der

Ser a Toden der Not

sale sent en ru konnen.

Steen Sentennie Christen

Sprich be

≪Gor, mach much from

San Toland Propert Konne

and worde gefe

Antender other sake

ermanical len horte

the Dres

den Margenhard wu

Special spirit signit till meterit

Ber official suf dem V

Street to the tion That I

May other Perturbe an

an unit of wards den behalt auch Knocht

Standard Countries and

Beller of the Frister

and achromics olles T

and returnment one of the state of the state

Fillin City, Mile in Option

Small the Salabate del

Medical straightful

Contract der Barr

the section and

Fan wangt, un

the sales without the

The parties of the second with

St. matter Burner &

A kind and and about

A distribution of the same

Schulling den Greibeten Sterner den Greibeten Sterner den Greibeten

the dige is Almand Softs

Marin Marin Marin

The state of the well will

Sed Albert on Hammer

Mandalla Elegania

Shallebes Gobilde 20

Ling to Man

Weihnachtsbräuche in aller Welt

DW. Hamburg Die Ursprünge des Weihnschtzfe. stes und die verschiedenen Bräuche, mit denen es in den verschiede nen Ländern gefeiert wird, doby mentiert die Ausstellung Weih nachtsbräuche aus aller Welt", die bis zum 2. Februar im Hamburgi. schen Museum für Völkerkunde zu sehen ist. Dazu erschien im Christi. ans-Verlag, Hamburg, der Band "Weihnachtsbräuche in aller Weit" von Rüdiger Vossen (194 S. mit zahlr. Abb., 12,80 Mark), der auch unabhängig von der Ausstellung einen Eindruck von der Vielfalt und den unterschiedlichen Formen der Weihnachtsfeste vermittelt.

Fassbinders "Müll" auf Kasseler "Lesebühne"

Das umstrittene Fassbinder-Stück "Der Müll, die Stadt und der Tod", dessen Uraufführung in Frankfurt am Main im Herbst unter dem Druck der Proteste nicht zustandekam, soll am 26. Januar auf der "Lesebühne" im Theater im Fridericianum (tif) des Staatstheaters Kassel herauskommen. Schauspieler wollen die Rollen nur lesen, nicht darstellen. Die bekanntgewordenen Pläne haben in Kassel bereits Proteste ausgelöst. Die CDU-Mitglieder im Kulturausschuß des Kasseler Stadtparlaments haben den Intendanten des Theaters, Manfred Beilharz, gebeten, von der Aufführung abzusehen.

Institut für deutsche Studien in China

An der Shanghaier Tongji-Universität wurde das erste Institut für Studien über die Bundesrepublik Deutschland in der Volksrepublik China gegründet. Das Institut, an dem 74 Wissenschaftler arbeiten, wird sich auf die Entwicklung der deutschen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Technik und Kultur sowie auf chinesisch-deutsche Beziehungen konzentrieren. Die Universität Tongji arbeitet seit ihrer Gründung im Jahre 1907 eng mit deutschen kulturellen und pädagogischen Fachleuten zusammen. Seit 1979 hat die Universität Kontakte mit der Universität Darmstadt und der Ruhr-Universität in Bochum.

Achtiähriger bei den Royal Philharmonikern

AP, Folkestone In seiner Heimatstadt Folkestone (Kent) hat der achtjährige Frederick Kempf sein Debüt als Solist beim Royal Philharmonic Orchestra gegeben. Er spielte vor ausverkauftem Haus den ersten Satz eines Mo zart-Klavierkonzerts. Kempf ist der gste Solist, der jemals mit dem britischen Spitzenorchester musi zierte. Der Dirigent Arthur Davison glaubt, daß der kleine Künstler eine große Zukunft vor sich hat.

Die 3. Internationalen Stuttgarter Trickfilmtage

Reg. Stuttgart Zum dritten Mal finden vom 1. bis 6. Februar in Stuttgart die Internationalen Trickfilmtage statt, die vor allem dem jungen Trickfilm ein Forum bieten wollen. Workshops, Ausstellungen, Retrospektiven und Informationsreihen ergänzen das Programm, das Albrecht Ade (künstlerische Leitung), Claus Huebner (Organisation) und Hans Otto Borchers (Geschäftsführung) zusammengestellt haben.

Hannover erwirbt Wilhelm-Busch-Gemälde DW. Hannever

Zwei Gemälde seines Namenspa trons konnte das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover jetzt erwerben: "Rand eines Kornfeldes mit Häusern in Wiedesahl", das Wilhelm Busch um 1885 malte, sowie um die "Landschaft mit roter Kuh", die um 1892 entstand. Außerdem gab die Leitung der Wilhelm-Busch-Gesellschaft, die Träger des Museums ist, bekannt, daß man der Mitgliederversammlung, die im April zusammentritt, eine Erweiterung des Museumsnamens vor-schlagen will Das Haus soll danach künftig zusätzlich als "Deutsches Museum für Karikatur und kritische Graphik" firmieren.

Buchillustrationen aus Frankreich

DW. Wolfenbüttel "L'Art d'Illustration" heißt die neue Ausstellung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel in der Zeughaushalle. Sie zeigt Beispiele der französischen Buchillustration im 19. Jahrhundert von der Billigausgabe bis zum Prachtband. Zu sehen sind Beispiele so bekannter Zeichner wie Doré, Johannot oder Grandville, aber auch weniger bekannter Künstler. Die Geschichten um Napoleon und um Paris nelimen dabei einen besonderen Platz ein. Zugleich dokumentiert die Ausstellung die bis zum 20. April geöffnet bleibt, die rasche Verbesserung der druckgraphischen Illustrationstechniken (Kat. 25 Mark).

### "Hamlet" mit Klaus Maria Brandauer an der Burg

# Vom Herzen in den Kopf

Wenn sich in Wien der Vorhang stung der Mimen hervorgehoben, daß nach etwas ungewöhnlichen das Flüstern des weit entfernt in einer technischen Vorbereitungen auftut, zeigt der Bühnenhintergrund ein bestürzend kobaltblaues Meer, das nun bestimmt ist, nach dem Konzept des Bühnenbildners Hans Hoffer die meisten Szenen "in der Sicht Hamlets" zu begleiten, auch wenn auf dem Strand Audienz gehalten oder dort getafelt wird. Da es sich um einen wirklich großen Burgtheater-Abend handelt, darf sicher auch ein wenig gespottet werden: Auf diesem Strand steht ein goldenes Stühlchen, das Hamlet herbeischleppt, als er vom bösen König gerufen wird, und das nachher, einsam und verlassen, im Halblicht langsam rechtswärts abmarschiert.

Es gibt noch einige optische Hürden an diesem Abend zu bewältigen, aber auch sie tun der Gesamtwirkung keinen Abbruch, betonen im Gegenteil das ins Unreale gesteigerte Ge-schehen, mit dem der Regisseur Hans Hollmann der schwierigen Aufgabe, einen eigenen "Hamlet" auf die Bühne zu bringen, gerecht wird. Hamlets schwermütige Psychologie, von Freud, wie nicht anders zu erwarten, als sexuelle Hysterie gedeutet, muß notwendig der modernen Denkart schwer faßbar sein. Allein schon die Überlegungen, die er anstellt: daß es unrecht wäre, König Claudius in dem Augenblick ins Jenseits zu befördern, wo er in Buße alle Anwartschaft auf den Himmel hat, während er doch seinen würdigen Vater überfallartig in seiner Sünde Maienblüte" hinübergeschickt hatte, das klingt uns nicht in den Ohren. Und so ist denn

die Maienblüte gestrichen worden. Dem Versuch, der modernen Weltsicht zu entsprechen, fiel verständlicherweise auch die Geistererscheinung des Gemordeten zum Opfer. Hamlet erlebt so etwas wie eine Halluzination im fahlen Scheinwerferlicht und spricht mit einem Phantom (übrigens wurde seinerzeit im alten Burgtheater als besondere Kunstlei-

das Flüstern des weit entfernt in einer Ecke stehenden Vatergeistes noch in den letzten Rängen zu verstehen war. Ein heute kaum nachvollziehbares Erlebnis.)

Fortinbras' Ehrung für den edlen Gegner, ehemals gern mit Pompes-funèbres-Aufwand vollzogen, weicht in dieser Inszenierung einem ergriffenen Blick auf den gefallenen Helden in Einzelaufnahme. Pompös hingegen, oft mit wirksamen Klangeffekten, war die musikalische Begleitung vieler Szenen von Otto F. Zykan.

Klaus Maria Brandauer ist es aufgegeben, einen individuell angelegten Hamlet darzustellen. Er ist nicht, wie man manchmal meinte, ein Intellektueller, den seine Gedanklichkeit am Handeln hindert, ist nicht, wie Goethe sagte, "ein Jüngling, dem eine große Tat auf die Seele gelegt wird, die der Tat nicht gewachsen ist".

Brandauer wirkt überaus präsent und seiner Sache sicher, allerdings, als kluger Kopf, nicht eben geneigt, das ihm zu Recht zustehende Königreich zu verspielen, indem er den Stiefvater aus der Welt schafft, sich aber selber in Gefahr begibt. Er will rächen, aber dabei nicht untergehen. Daß er dann doch zum Opfer wird, ist Verhängnis, allerdings nicht ungeahnt. Er will auch gerecht sein und vor der Rache den Sachverhalt gerichtsnotorisch klären, wohl auch in der Überlegung, daß der König seine Anhänger und Bewunderer hat, was nun Heinrich Schweiger als Claudius in liebenswürdig berückender Schläue verständlich macht.

Gewiß ist dieser von Brandauer vortrefflich charakterisierte Hamlet auch von dunklen Ängsten und Zweifeln heimgesucht, aber nicht einmal die ihm offen zugetragene Neigung eines bildhaften Madchens kann ihn von seinen Absichten abhalten. Er empfindet sie als hinderlich und weist diese Ophelia ernstlich, fast ärgerlich zurück. Leslie Malton spielt vergeblich ihre Schönheit aus, wirkt



Will Rache und Recht, aber dabei nicht untergehen: Klaus Maria Brandauer als Hamlet FOTO: AP

aber stärker im nachher ausgebrochenen Wahnsinn. Auch Elisabeth Orth als Königin kann sich erst im Laufe des Abends entfalten. Ihr gewiß kö-nigliches Blut offenbart sich im Gespräch mit dem unbeugsamen Sohn, in der Aussprache mit den Granden erscheint sie unsicher und unköniglich, wie man sie sonst nicht kennt. Als Horatio sah man, sehr zurückgenommen und keineswegs als den Star, der er neuerdings ist, Klausjürgen Wussow.

Alles in allem also ein neuer Hamlet? Man muß den Versuch, ihn auf diese Weise nahezubringen, vor allem als künstlerisches Experiment nehmen, welches sich der rätselvollen Figur dadurch nähert, daß Spiel und Handlung aus der Realität in eine höhere Wahrheit verlagert werden, in der Shakespeares Sentenzen neu zur Geltung kommen, ohne Anspruch auf plumpe Lebenswirklichkeit. Ein Gedankendrama, dem weniger die Herzen als der Kopf der Zuschauer folgen sollen, deren Großzügigkeit gefordert und künstlerisch erfüllt wird. Großer ERIK G. WICKENBURG

Tel Aviv: Deutsch-israelischer Musik-Workshop "Ich singe, Du weinst"

E ine musikalische Begegnung be-sonderer Art kam dank einer gemeinsamen Initiative des Komponisten Günther Becker vom Robert-Schumann-Institut der Musikhochschule Rheinland, der Rubin Musikakademie Tel Aviv und des Leiters des Tel Aviver Goethe-Instituts, Johannes Weissert, zustande: Während einer Woche trafen sich in Tel Aviv junge deutsche Komponisten mit israelischen Musikern und Komponisten zu gegenseitigem Kennenlernen, zu gemeinsamer Erarbeitung neuer Werke und einem abschließenden

Konzert.

Günther Becker hatte aus Düsseldorf vier seiner Kompositionsschüler nach Israel gebracht, in Tel Aviv wurden ebenfalls vier Studenten der Akademie von ihrem Direktor, Joseph Dorfmann, mit ihren Werken ausgewählt. Auf Wunsch der Teilnahmer des Seminars führte Becker in den ersten zwei Tagen eigene Musik vor und erörterte an Hand der Kompositionen theoretische, formale und klangliche Gegebenheiten neuer Musik. Die folgenden Tage waren der Einstudierung der acht ausgewählten Kompositionen und ihrer Analyse gewidmet, bis schließlich im Abschlußkonzert die acht Werke im Vortragsund Konzertsaal der Tel Aviver Universität zu Gehör gebracht wurden.

Ausführende waren das kürzlich in Israel zusammengetretene "Quartett des 20. Jahrhunderts", dessen Mitglieder, Einwanderer aus der Sowjetunion, im Israeler Kammerorchester spielen, und 18 junge Sänger und Mu-

Die Düsseldorfer Komponisten waren der 23jährige Frank Schweizer, in dessen Streichquartett mit Klarinette und Tonband esoterische Klänge und starke melodische Expressivitäten gegenübergestellt sind. Der 30jährige Diethelm Zuckmantel mit einem klangfarbigen Stück "Ich singe, wenn Du weinst ... " für viele Schlaginstrumente und Tonband. Der 28jährige Heiner Frost mit einem "Hispe-

wenn man wußte, daß er sich mit mittelalterlicher Musik beschäftigt, konnte man Klänge mittelalterlicher Instrumentalkompositionen und Zitate heraushören; und schließlich der 26jährige griechische Student Bekkers, Minas Alexiadis, dessen Beitrag. ein Stück für sechs Holzbläser. Ichnilasia 1" hieß, was so viel wie \_Fußabdrücke" bedeutet - eine Instru-

mental-Phantasie.

Die Werke der israelischen Komponisten wirkten mit Ausnahme des letzten Werkes im Programm "Canto al Antiguo sol" für zwei Oboen, Xylophon, Harfe, Kontrabaß des 26jährigen Ruben Seroussi, im Vergleich mit denen der deutschen Altersgenossen konventioneller. Das galt vor allem vom sehr kurzen, romantischen Streichquartett des 33jährigen Gad Avrabami. Avishai Ya'ar schrieb einen Liederzyklus nach Texten in wehmütiger Stimmung der Dichertin Zeida, für Sopran und sechs Instru-mente, sie fanden in der Sängerin Nizza Israeli eine außerordentlich expressive Interpretin mit vorbildlicher Diktion. Von Daniel Oppenheim hörte man gleichfalls einen Liederzyklus. ein Sextett nach Gedichten von Leah Goldberg - mit der interessanten Instrumentalbesetzung von drei Flöten, Violoncello, Xylophon und Schlagm-

Das gesamte Programm war von dem jungen Dirigenten Menachem Nebenhaus vorzüglich einstudiert und geleitet. Die Begegnung konnte realisiert werden durch eine Zuwendung der Förderer des Robert-Schumann-Instituts und die finanzielle Unterstützung des Goethe-Instituts und der Musikakademie. Am 27. Oktober nächsten Jahres soll ein Gegenbesuch israelischer Komponisten unter Leitung des Komponisten Joseph Dorfmann in Düsseldorf stattfinden. wo ein ähnliches Seminar mit Konzert in die Wege geleitet wird.

PETER GRADENWITZ



ern erinnere ich mich an das Weihnachtsfest 1944. Wir bewohnten damals einen Klinkerbau, in dem die endarmerie des Ortes Naßwerder stergebracht war. Vier klobig wirande Säulen aus eben diesem Klina verengten den Eingang, links und chts gab es eine rabattenähnliche nlage. Ein schmaler Weg aus Steinlatten führte auf die Dorfstraße, hinr der ein kleiner Teich lag, sommers aller Unken, die den Schlaf störten, 4zt, im strengen polnischen Winter. ar er tief zugefroren und wirkte wie ersiegelt. Dies und die erlenumstanenen Gräben, die zu dem Teich führn, darüber hinaus Felder, die von laselnußbüschen umsäumt waren. ber auch die Kirche am Eingang des orfes, die aus irgendeinem Grunde ngenutzt blieb, dies war die Landchaft meiner frühen Kindheit. Der Friedhof und die nasse, ver-

vinkelte Mauer, die ihn umgab, die norschen Bretter der Stiege, die zu ier Glocke führte, das freundliche. prückhaltende Lächeln des Küsters. ler mir die Vorrichtung zeigte, mit er man die Glocke in Gang setzen ionnie, vor dem Portal der Kirche ein waler Platz, wie man ihn auch in vauen oder Straußberg in der Nähe Jerlins hätte finden können, Kastatien, die man gestutzt hatte, dahinter in oder zweistöckige Häuser mit calter, schmuckloser Fassade, eine Allee, die zum Gutshof führte ... es varen Kindrücke, die meine Vorstelungsweit prägten, archetypische Biller, die sich heute noch einstellen. wenn ich Tschechow oder Tolstoi der Charles Dickens lese, dessen Silvesterglocken" ich mir immer nur n dem engen, verstaubten und von Tauben bewohnten Glockenturm der Kirche von Naßwerder vorstellen

Mitunier gab es Ausflüge in eine nahe gelegene Stadt, Grenzhausen, zu der man ein Pferdeführwerk benutzte. Die Strecke wegs, zwanzig Kilometer, schien unendlich lang zu sein, und die Wälder, die man passieren mußte, wirkten unheimlich

Von den Polen, die hier beheimatet waren, aber unter der Aufsicht jener Gendarmerie, die mein Vater leitete. leben mußten, wußte ich kaum etwas. Sicher gab es Kinder meines Alters, mit denen ich sprach und spielte. aber in Erinnerung blieben mir nur jener bucklige, schnauzbärtige Kutscher, der die Pferde leitete, und das Dienstmädchen Sascha, das Mühe hatte, mit meiner Unfolgsamkeit fertig zu werden.

Es gab Erlebnisse, die mich inritierten. In der Woche vor Weihnachten kamen Bäuerinnen und wollten Pakete nach Warschau schicken, weigerten sich aber, diese, wie es Vorschrift war. vor den Gendarmen zu öffnen. Es war ihpen verboten. Lebersmittel zu verschicken, und min beteuerten sie ihre Unschuld, aber auch die Bitten meiner Mutter, die sie zu Hilfe geholt hatten, blieben wirkungslos. Die Pakete wurden geöffnet, und natürlich enthielten sie alles. ten in der Stadt von Wichtigkeit war: Eier, Schmalz, Geflügel.

Es waren Ungerechtigkeiten gezemiber jenen, denen man ein Heloendasein aufzwingen wollte, eine Absicht, die sich meinem Verständnis entzog, und dies gehört überhaupt zu den angenehmen, beruhigenden Aspekten meines Erinnerns: daß die wahnhaften Ambitionen von Erwachenen einem siebenjährigen Kinde anz und gar unerreichbar sind.

Meine Eltern waren zwar getauft, resuchten aber nie einen Gottestienst. Meine Mutter betete gelegentich das Vaterunser, nicht aus Demut, ondern um in Zeiten der Not auf Jottes Hilfe rechnen zu können. Mir vurde dieses bequeme Christentum n einem einzigen Spruch beige-

Lieber Gott, mach mich fromm, Daß ich in den Himmel komm.

Aber Weihnschten wurde gefeiert. nit allen Anzeichen einer säkulariierten Frömmigkeit. Ich hörte von ler Augustuslegende, die Drei Köige aus dem Morgenland wurden nisgiebig erwähnt, über unserem Soa hing ein Ölbild, auf dem Wölfe inen Schlitten verfolgten. Das Pferd aloppierte, der Kutscher schlug verweifelt mit einer Peitsche auf die 3estien ein, und ich wurde den Einiruck nicht los, auch Knecht Rurecht müßte sich solcher Gefahren

Der Weihnachtskalender zog mich nunwiderstehlich an, der seit Jahren um die gleiche Zeit am Fenster hing and dessen geheimnisvolles Tor zu Bethlehem endlich, nach wochenlangem Warten, geöffnet werden durfte und der das Jesuskind in einer Krippe zeigte und wie es, obwohl alles tingsherum, die Szenerie der Tiere und Hirten, eingeschneit war, in Sichement dalag.

Vemittags wurde der Baum, den Instangendwo geschlagen und heim-Scholt hatte, zurechtgestutzt, in einen eisemen Fuß gezwängt, und nun school wurde die Vorfreude auf alles, was folgen sollte, unbezähmbar. Ich muste die Stube verlassen, mein um sieben Jahre älterer Bruder ging mit mit ins Freie, um mich abzulenken, and bis zum Mittagessen war ich damit beschäftigt, den Größeren zuzuwhen, wie sie auf dem Teich Schlitt-

Ob am Heiligen Abend Schnee fiel, willte ich nicht zu sagen, obwohl die-P Frage, wie man is weiß, von Wichskeit ist. Aber am Himmel gab es the merkwirdige Erscheinung: Ein ingzeugähnliches Gebilde zog knat-



Gerhart Bettermann: "Auf der Flucht" (Holzschnitt, 1946)

# Das letzte Christfest von Naßwerder

Eine Weihnachtserzählung von HARTMUT LANGE

ternd und feuerspeiend über uns hinweg, eine Sensation, die besonders meinen Bruder erregte, während ich in die Büsche floh. Es war ein neuartiges Geschoß, V2 genannt, ein Mirakel des Krieges, das, kaum daß es aufge-taucht war, wieder verschwand, aber seine Bedrohlichkeit blieb: Es gab ein Geräusch, als wäre das Eis gesprungen, und für Augenblicke mißtraute man der Stille und Kahlheit der wirterlichen Landschaft, und der Frost, der meine Hände und Füße ergriffen wurde unerträglich.

Die anderen, die Größeren, wollten von meiner Not nichts hören, sie bewegten sich ja auf dem Eis, und mein Gebrüll wurde mit Lachen quittiert. Der plötzliche Hunger, der Durst, die unentrinnbare Kälte, das Gefühl von Verlassenheit, dies alles verdichtete sich zu absoluter Verzweiflung, die nur die Mutter beenden konnte, indem sie, nachdem wir wieder heimgekommen waren, meine Finger mit Schnee abrieb.

Der Rest der Zeit bis zur Dämmerung schien unendlich zu sein. Nach dem Essen wurde ich zu Bett geschickt, aber an Schlaf war nicht zu denken, unaufhörlich war ich mit jenem Geheimnis beschäftigt, das sich in der Stube hinter der Tür mit der Milchglasscheibe vollzog. Ich sah Schatten hin- und herhuschen, darunter befand sich auch der meines Bruders, und nun der Wille, auch dieses Geheimnis zu ergründen: Was hatte mein Bruder vor der Bescherung in dem Weihnachtszimmer zu tun? Über soviel Nachdenken schlief ich ein.

Kurz vor der Dämmerung ging mein Vater mit mir durch den Pferdestall und erkundigte sich bei dem Kutscher, ob der Wallach sich von seiner Verletzung erholt hätte und ob es möglich wäre, ihn übermorgen mit dem Fuchs, der ihm die Verletzung beigebracht hatte, wieder zusammenzuspannen. Dann wurde noch über einen verwilderten Hund gesprochen, der die Hühnerställe unsicher machte, der Kutscher aber behauptete, es sei ein Marder.

Mein Vater trug ständig eine Uniform, und die Autorität, die er anderen gegenüber dadurch geltend machte, erzeugte bei mir den Eindruck des Zwiespältigen. Er war unverkennbar gutmittig und meist froh gelaunt, aber die Kälte des Offizielen, die ihm durch die Uniform anhaftete, gab mir ein Gefühl von Distanz. Ich war stolz auf meinen Vater, auf seine scheinbare Allmacht, die Mutter aber konnte ich, auch wenn sie ungerecht war, rascher und unbefangener umarmen.

Als es dunkei wurde, als die Schatten hinter der Milchglasscheibe zur Ruhe kamen, als mein Vater plötzlich verschwand, war es endlich soweit. Die Kerzen wurden angezündet, meine Mutter nahm mich bei der Hand und führte mich in die äußerste Ecke der Stube, wo der geschmückte Baum stand: Das Himmelstor war aufgetan! Und nun der Eindruck einer gianzdurchschienenen, märchenhaft-freundlichen Transzendenz, wie

nur das kindliche Gemüt sie erfahren

"Vom Himmel hoch, da komm ich

Dies ist ja für Kinder ein Heilsversprechen ohne Bedürftigkeit, mit dem Anschein des Paradiesischen, und wenn meine Mutter jene verheißungsvollen Lieder sang, Botschaf-ten für eine erlösungsbedurftige Welt, so konnte ich mich doppelt geborgen fühlen, da ich jene Lebensumstände, die einen Jesus Christus nötig machten, noch gar nicht kannte.

Der Weihnachtsbaum, glitzernd und überladen, besonders das Engelshaar gab den Lichtern einen diffusen Glanz, und nun enthüllte sich auch das Geheimnis, das den Nachmittag über hinter verschlossener Tür vorbereitet worden war. Es war eine Burg aus Sperrholz, die mein Bruder für mich gebastelt hatte, mit allen Zutaten, die nötig waren, diesem romantischen Gebilde Leben einzuhauchen. Da standen Ritter, Pferde. Knechte, die einem Burgfräulein mit einer Sänfte behilflich waren, es gab Zugbrücken, einen Graben, der die Festung umzog, Türme mit Zinnen, darauf Standarten, alles war bunt und liebvoll bemalt.

Ich erinnere mich, daß ich vor Freude minutenlang auf dem Boden herumtobte, bis mich mein Vater zur Ordning rief, so vollkommen war die Überraschung gelungen.

Als man die Kerzen wieder gelöscht hatte, um zu sparen, sie waren teuer und schwer zu beschaffen, wurden Märchen vorgelesen, und besonders beeindruckte mich "Der standhafte Zinnsoldat" von Hans Christian Andersen. Ich bewunderte diese verstoßene, invalide Figur, die Würde, mit der er allen Gefahren begegnete, und wie er im Feuer, obwohl er schon

dahinschmolz, mit dem Gewehr im Arm immer nur aufrecht dastand. Dies schien mir nachahmenswert. Aber es war natürlich die Burg und immer wieder die Burg, die meine Phantasie an diesem Abend beflügelte, so daß ich nachts mehrmals beimlich in das Zimmer zurückschlich, um zu prüfen, wie zuverlässig alles noch an seinem Platz stand.

Am nächsten Tag gab es ein gemeinsames Mittagessen mit unseren Nachbarn, dem Ehepaar Streich. Streich war, soweit ich mich erinnere der Ortsgruppenleiter von Naßwerder und näherer Umgebung, und seine etwas dickliche Frau teilte mit meiner Mutter das gleiche Leiden: Sie konnte keine Mayonnaise vertragen. Und so wurde sie auch diesmal mit einer Gallenkolik bestraft, die sich aber erst am Nachmittag vollzog, worauf meine Mutter, wie ich hörte, der armen Frau Streich einige Tropfen schickte und Wünsche zur Genesung übermitteln ließ.

Den Nachmittag verbrachten wir Kinder auf dem Gutshof der Familie Erasmussen. Wenn man die Wiese hinter der Gendarmerie, einen Feldweg, vor dem riesige Pappeln aufragten, überquerte, erreichte man einen weiß angestrichenen Zaun, dahinter lagen ein weitläufiger Obstgarten, das Herrenhaus, ein Kornspeicher mit einer Mühle, in der Grütze gemahlen wurde, riesige Ställe umstanden ein Geviert, das mit Kopisteinpflaster versehen war, in der Mitte ein Taubenschlag, und wenn man einige hundert Schritt über dieses Gut hinausging, erreichte man einen See, der so flach wirkte, daß man sich wunderte, warum die Fischer mit ihren schweren Kähnen nicht auf Grund gerieten.

Der baltische Baron, der hier ange-

siedelt worden war, hatte zwei Söhne, die Spielzeug in Überfülle besaßen und denen es, wenn auch mit leichter Herablassung, erlaubt war, mit mir und meinem Bruder zu spielen. Aber immer nur in der Bannmeile des Herrenhauses. Es war unverkennbar: die Erasmussen sahen auf die Kinder des Dorfgendarmen herab, und der Baron, ein schmaler, feingliedriger Mann, hatte eine Art der Zurückhaltung, die mich einschüchterte.

Aber in dem See badeten wir Sommer für Sommer, und hinter diesem Gewässer endete die Welt meiner geordneten Vorstellung. Was hinter dem Röhricht des anderen Ufers verborgen sein mochte, verlor sich im Ungefähren, und so war es ein Abenteuer, als mein Vater am zweiten Weihnachtstag den Fuchs und den Wallach vor die Kutsche spannen ließ, um mit der Familie über diesen See hinaus nach Apfeldom zu fahren.

Mein Vater kutschierte selbst, und man war gespannt, ob der Fuchs bei seinem Temperament, das als tiikkisch galt, sich dem sanften Wallach fügen würde. Das unbequeme Pferd. das der Gendarmerie gehörte, war schon mehrmals mit der Kutsche durchgegangen, und nur der polnische Kutscher verstand es, dieses Gespann, aufrecht stehend, mit hoch erhobenen Zügeln, wie ein Dompteur, einigermaßen sicher zu leiten.

An die Fahrt erinnere ich mich genau, vielleicht, weil meine Mutter ununterbrochen in Sorge war, mit der Kutsche, falls die Pferde scheuten, quer über die Felder jagen zu müssen, aber zu welchem Gehöft die Fahrt ging, welche Bekanntschaft so freundlich war, uns in Apfeldorn zu empfangen, ich wüßte es nicht zu sagen. Es müssen jedenfalls weniger vomehme Leute als Baron Erasmus-

Einem guten, seit Jahren geübten Brauch fol-

gend, veröffentlichen wir auch 1985 wieder an'

Heiligabend eine eigens für die WELT geschrie-

bene Weihnachtserzählung. Sie steht, wie könnte es anders sein, diesmal im Zeichen der Erinne-

rung an die Katastrophe von 1945, von der in

dem nun sich dem Ende zuneigenden Jahr so viel

die Rede war. Ihr Autor ist der Berliner Schrift-

steller Hartmut Lange, von dem zuletzt im Dioge-

nes Verlag, Zürich, der Novellenband "Die

Waldsteinsonate" erschien. – Hartmut Lange

wurde 1937 in Berlin geboren und wuchs im

Posenschen und in der "DDR" auf. Er arbeitete

sen gewesen sein, mit einer Vorliebe für derbe Scherze. Sie hatten meinem Vater nach dem Essen statt Kornbranntwein hochprozentigen Spiritus ins Glas getan, so daß wir für Augen-blicke fürchteten, er würde an dem

brennenden; würgenden Schmerz er-

Die Welt eines Kindes ist beneidenswert eng. Wer durch Apfeldorn fuhr, mußte einen Bahndamm passieren, der zu hoch angebracht war, so daß die Kutsche, als sie darüber hingging, kleine Sprünge machte. Ich sah die Geleise und wie sie in akkuratem Abstand zueinander schnurgerade, soweit das Auge reichte, in die Ferne liefen. Aber wohin! Mein Bruder versuchte mir zu erklären, daß diese Schienen bis an die Oder, nach Küstrin, ja darüber hinaus bis nach Berlin reichen würden. Aber schon jede Entfernung, die ich nicht mehr in Augenschein nehmen konnte, war für mich eine Bedrohung.

Als ein Persopenzug an uns vorbeiratterte und sich in jener Ferne, die mein Bruder mir zu erklären versucht hatte, verlor, mußte man mich beruhigen. Es schien mir in höchstem Ma-Be gefährlich zu sein, hinter die Grenze des Horizonts zu gelangen, und ich kam von der Vorstellung nicht los, der Zug müßte, sowie er meinen Augen entschwunden war, irgendwo. wie an einem Hindernis, zerschellen. Dies ließ ich mir nicht ausreden, und ich wollte augenblicklich nach Naßwerder zurück.

Apfeldorn war also die Bahnstation, die man benutzen mußte, um die Gegend, in der ich mich geborgen fühlte (man nannte sie damals den Warthegau) zu verlassen, und dieser und jener Bekannte machte plötzlich Gebrauch davon, denn bald nach der Jahreswende gab es Anzeichen einer gewissen, unumkehrbaren Unruhe, die selbst einem Siebenjährigen nicht verborgen bleiben konnte.

Hinter dem Horizont begann es zu grummeln wie bei einem Gewitter, das irgendwo in unsichtbarer Ferne niederging, und als man eine Greisin anschleppte, die etwas Beleidigendes gegen die Deutschen gesagt haben sollte, wurde ich Zeuge, wie unentschlossen mein Vater war und wie der Gendarm, der einen langen Knüppel in der Hand hielt, hilfios damit herumruderte, um sich die Alte vom Leibe zu halten, die voller Gift gegen ihn, den Deutschen, aber auch gegen das Leben, das sie so sehr hinter sich hatte, anzeterte. Sie schien für jede Autorität, auch für die meines Vaters, unerreichbar zu sein. Man führte sie ins Gefängnis, aber auf eine Weise, daß man nicht wußte, wer hier wen in das unsichere Gewahrsam nahm

Dann, irgendwann spät am Abend, als der Kanonendonner unüberhörbar geworden war, hatten wir Besuch. Es waren zwei schwarz uniformierte Männer, die mir kleine Pakete überreichten, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Aber ich hatte an dem hölzemen Pierd mit dem Wagen, dessen Deichsel sich drehen ließ und das ich sofort unter die Komparserie der Burg einreihte, keine rechte Freude mehr. Einer der Männer schaukelte

mich auf den Knien, und ich sah, daß seine Mütze, die vor mir auf dem Tisch lag, mit einem silberfarbenen Totenkopf versehen war. Darüber erschrak ich. Aber die beiden waren freundlich, und ihre Nähe beruhigte mich derart, daß ich den Schrecken wieder vergaß.

Am nächsten Tag wurden Koffer gepackt. Das Dienstmädchen Sascha half, aber der Kutscher blieb plötzlich unauffindbar. Ich hörte, wie meine Eltern sich stritten, wie emport meine Mutter darüber war, daß mein Vater sich weigerte, Naßwerder zu verlassen, und wie er immer wieder darauf verwies, daß man ihm dies noch nicht befohlen hätte.

Am Zaun der Gendarmerie standen einige Polen und beobachteten ungeniert alle Vorbereitungen zur Flucht und natürlich mußte ein großer Teil unserer Habseligkeiten, darunter auch die Burg, zurückbleiben. Und nun schien wirklich Eile geboten. Ich erinnere mich, daß der Leiterwagen schon gepackt war und daß meine Mutter fürchtete, meinem Vater, der unablässig mit seinem Motorrad auf dem Hof hin und herfuhr, könnte etwas geschehen, wenn er sich dem Treck, der Naßwerder längst verlassen hatte, nicht anschloß.

An die Schrecken der Flucht erinnere ich mich nur vage. Das Hereinbrechen der Kälte und wie man die Brote, die zu Stein gefroren, nachdem auch die Pferde sie verweigert hatten. in den Straßengraben warf. Die Überreiztheit meines Vaters, der immer wieder behauptete, eine Ortschaft vor sich zu sehen, die man längst hinter sich gelassen hatte und wie die Mutter versuchte, ihm diese Einbildung auszureden. Der tägliche Kampf um ein Nachtlager und wie schmerzhaft es war, wenn man mir die erfrorenen Zehen mit Spiritus abrieb. Das Munitionsdepot, das keine zweihundert Schritt neben den Flüchtlingen in die Luft gejagt wurde und wie sich die Wagen ineinander verkeilten, weil die Pferde nicht mehr zu halten waren. Dann, inmitten einer Schneise, die von Tannen umstanden war, das plötzliche Auftauchen zweier Jagdflieger, die aber abdrehten. Zuletzt die Gefangennahme.

Wir hatten auf einem Bauernhof kampiert, wurden nachts geweckt, weil die russische Armee, so hieß es, mit Panzern durchgebrochen war, und nun begann eine wilde Fahrt. Man hörte, als wir einen Wald durchquerten, unaufhörliches Maschinengewehrfeuer, und meine Mutter versuchte, indem sie die Decke über meinen Kopf zog, mich vor der allgemeinen Panik, die entstanden war, abzuschirmen. Die Anonymität des Lärms, die die Gewißheit, bedroht zu sein, unerträglich machte, die allzu enge Nähe des Waldes, der, obwohl man die Pferde galoppieren ließ. nicht enden wollte, ein Feuerschein hoch über uns, dies alles ließ sie fürchten, daß uns etwas Endgültiges geschehen könnte.

Als wir freies Feld erreichten, sahen wir brennende Gehöfte, und ein Reiter, der mir unverständlicherweise als Japaner in Erinnerung geblieben ist, verwehrte uns die Weiterfahrt. Irgendwann schlief ich ein und erwachte erst, als meine Mutter herzzerreißend um Gnade bat, weil russische Soldaten meinen Vater an ein Scheunentor gestellt hatten. Er wurde wenig später verhört und erschossen, meinem Bruder gelang die Flucht über die Oder, und so kehrten nur meine Mutter und ich in jene Landschaft zurück, in der der Eroberungswille der Deutschen schon nachhaltig gelöscht worden war. Grenzhausen hieß, wenn ich mich nicht irre, wieder Konin, aber wie sollte man einem Kind beibringen, den Namen NaBwerder, in dem es eben noch Weihnachten gefeiert hatte, nicht mehr über die Lippen zu bringen?

Die Umstände, in die ich mich verwickelt sah, so absurd und unvereinbar sie sich dem kindlichen Gemüt auch darboten, sie konnten mich lediglich irritieren, und dies ist eine sonderbare Erfahrung: daß ich mich auch der schrecklichsten Einzelheiten gern erinnere. Die Freude über die lang ersehnte Burg, das Staunen vor dem Weihnachtshaum, die Angst beim Anblick brennender Gehöfte.

Nur einmal konnte mich meine Naivität vor der Erfahrung des Entsetzens nicht bewahren. Als man uns schon interniert batte und meine Mutter aus irgendeinem Grund das Lager verlassen mußte und mich mit der Versicherung, sie würde vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurücksein, einigen Bekannten überließ, und als nun die Dunkelheit längst hereingebrochen war und ich am Zaun stand und niemand das Ausbleiben meiner Mutter erklären konnte, da hatte ich das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen. Es war keine Angst, es war etwas anderes. Es war eine Ahnung davon, wie voraussetzungslos unser Leben wird, wenn wir keine schützende Hand mehr über uns geltend machen können.

Frösteind, den Stacheldraht, dahinter die trostlosen, flachen, mit Wintergetreide bestellten Felder, die holprige Straße mit den uralten, zurückgestutzten Weiden vor Augen, saß ich auf einem Stapel Holz und wartete. Das Weihnachtsfest war schon fast eine Legende. Als es Morgen wurde, als meine Mutter endlich zurückkam, als die Nebelwand, die den Himmel verhüllt hatte, aufriß, sahen wir hoch über unseren Köpfen Flugzeuge, immer nur Flugzeuge, die in einer Formation, als wären sie Wildganse, nach Westen flogen



im Braunkohlentagebau von Senftenberg, besuchte später die "DDR"-Filmhochschule von Babelsberg und wurde unter Peter Hacks Dramaturg am Deutschen Theater. 1964 flüchtete er über Jugoslawien in den Westen. In schneller Folge kamen von ihm nun Theaterstücke ("Die Gräfin von Rathenow", "Die Ermordung des Ajas", "Pfarrer Koldehoff"), Fernsehspiele ("Eine 'emanzipierte' Frau") und Hörspiele heraus. 1982 veröffentlichte Lange den Roman "Die Selbstverbrennung", 1983 das Tagebuch "Deutsche Empfindungen". Er hat sich auch als Regisseur einen Namen aemacht.

# Eine edle Liaison von **Kunst und Kommerz**

Goldene und Platin-Schallplatten seit 1976 500mal verliehen

Sie zieren die Wände prestigebewußter Chefs und Labelmanager in den Schallplattenfirmen, die Tapeten von Künstlern und deren musikalischen wie außermusikalischen Helfern. Wenn sie, meist in feierlichem Rahmen bei Büfett und Laudatio, verliehen werden, hebt zumindest die Branche die Brauen: Goldene oder gar Platin-Schallplatten ehren, so Peter Zombik, Geschäftsführer des Bundesverbandes der phonographischen Wirtschaft in Hamburg, das Mit- und Ineinander künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolgs, "das ja relativ selten ist".

Tatsächlich verleiht die Branche in der Bundesrepublik ausschließlich Gold und Platin, Renommier-Rundlinge, die zum Teil abspielbar sind trotz der galvanisch beschichteten Rillen, meist aber unter Glas montiert als Wandschmuck dienen. In anderen Ländern gibt es neben diesen beiden auch noch Silber und Diamant in Plattenform, obwohl man sich auch im Ausland "meistens auf das Verleihen von Gold und Platin beschränkt", sagte Zombik. Im übrigen seien "Verkaufszahlen natürlich immer im Verhältnis zur Größe des regionalen Marktes" zu verstehen: Österreichische Verhältnisse sind eben nicht amerikanische."

Fertigen lassen diese Edelmetalle in vielen Fällen die Schallplattenfirmen mit entsprechend angegliederter Technik selber, "aber es gibt auch eine Reihe freier Firmen, die die Herstellung als Service anbieten, wie beispielsweise Degussa".

In der Bundesrepublik wurde das erste Plattengold 1954 verliehen, und zwar an René Carol für dessen Ohrenschmaus "Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein". Danach herrschte unter den verleihungsfreudigen Marktgestaltern eher "Wildwuchs": Goldverleihungen konnten von Plattenfirmen

A SCHMITZ, Hamburg auch dann vorgenommen werden, wenn kein zwingender Anlaß dazu bestand, außer vielleicht dem, einem Produkt auf diese Weise mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

> Das änderte sich am 1. 1. 1976, als offizielle Richtlinien für solche Verleihungen, vorgelegt vom Bundesverband, der Wilkür ein Ende machten. Was bis dahin meist nicht konsensfähig" war (Zombik), weil nicht aussagekräftig in bezug auf Verkaufszahlen, hieß nun: Verliehen werden kann in allen Sparten von der Kinderplatte bis zur Klassik; das Produkt muß künstlerbezogen sein (darf also z.B. kein Sample sein); außerdem wurde die "Fälligkeit" einer Verleihung durch exakte Zahlen fixiert - Gold gibt es für eine halbe Million Singles und Maxis (wenn diese mit den Singles identisch sind) und Platin für das Doppelte, LPs, MCs und CDs ein und desselben Produktes müssen für Gold 250 000mal und 500 000mal für Platin verkauft worden sein.

Wer außer dem Künstler oder der Gruppe oder anderen zur Verleihung solch ein Rund erhält, ist ganz den Plattenfirmen überlassen: "Einzige Voraussetzung sind die Verkäufe." Danach ist es ganz Firmensache, ob sie auch einen Manager, Techniker oder Roadie ehrt.

Und wann geehrt werden darf, bestimmt ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, der seine Erkenntnisse nach Einsicht in die Verkaufsstatistiken der Firmen dem Verband mitteilt, der seinerseits den verdienten Künstler samt Titel seiner Platte in ein Register aufnimmt, in dem seit 1976 bis heute über 500 Eintragungen stehen. 1984 gab es insgesamt 98 Verleihungen, 1985 - bis zum 12. Dezember - waren es exakt 100, darunter Jennifer Rush, Phil Collins, Bruce Springsteen, Peter Maffay, Dire Straits, Tina Turner und Duran Du-

### LEUTE HEUTE

### Heimkehrer

"Ich möchte vergessen werden und in Frieden leben", sagte am Sonntag Claus von Bülow (59). Im Juni dieses Jahres wurde er nach einem aufsehenerregenden Prozeß von dem Versuch freigesprochen, seine Ehefrau umgebracht zu haben. Jetzt will er die Vereinigten Staaten verlassen. Wie er am Sonntag in einem Fersehinterview in seinem Wohnort Providence (Rhode Island) erklärte, möchte er sich Anfang des kommenden Jahres in Europa niederlassen. Er gab an, seine Frau Martha "Sunny" von Bülow, die nach einer Überdosis Insulin seit fünf Jahren in einem New Yorker

Krankenhaus im Koma liegt, regelmäßig zu besuchen. Seine Geliebte Andrea Reynolds werde ihn nach Europa begleiten. Schließlich sei es möglich, "auch ohne Hochzeit eine ausgezeichnete Beziehung zu haben", erklärte der Millionär. Zum Berufungsprozeß, den die beiden Kinder Martha von Bulows aus erster Ehe gegen ihn angestrengt haben, werde er in die USA zurückkehren. Ein Gericht in Newport (Rhode Island) war vor drei Jahren zu dem Schluß gelangt, Claus von Bülow habe seine Frau mit Hilfe von überdosiertem Insulin ermorden wollen, um an ihr Erbe zu kommen, das auf 30 Millionen Dollar geschätzt wird.

Weiße Weihnachten, immer schon eine Rarität / Auch in der "guten alten Zeit" war das nicht anders



Alle Jahre wieder wird die Hoffnung auf ein bischen Schwee zur Feiertagsgarnierung (mehr oder weniger) enttäuscht. So wie hier im Schwarzwald sieht as maj wieder übernit in Deutschland aus

# Nur 18mal Schnee in 93 Jahren

DIETER DOSE, Berlin Weiße Weihnacht - Traum, Hoff-

nung, Wunsch. Selten Realität, über Jahrzehnte hinweg eigentlich Rarität. Jene, die meinen, früher sei alles besser gewesen, auch das Weihnachtswetter, sind leicht zu widerlegen. Opas ständige weiße Weihnacht - eine Legende. Berlin-Dahlem. In einem ehemali-

gen Wasserturm hat das Meteorologische Institut der Freien Universität, gegründet 1948, seinen Sitz. 4,5 Millionen mal im Jahr wird hier per Telefon die bei Bedarf stündlich wechselnde Wetteransage abgerufen. In diesen Tagen besonders häufig, wegen des Weihnachtswetters. Rodelschlitten oder Skiausrüstung auf dem Gabentisch bereiten nur halb soviel Freude, wenn es draußen grünt und vom Himmel statt weißer Flocken dicke Tropfen fallen. Aber das war auch früher so.

"Weiße Weihnacht hat es relativ selten gegeben", berichtet der Chef der "Wetterfrösche", Paul Schlaak. Seine Mitarbeiter haben sich vor Jahren einmal darangemacht zusammenzustellen, wie das Weihnachts-

wetter nun wirklich war. Zurück bis in das Jahr 1892 fanden sich die entsprechenden Unterlagen.

Das Ergebnis ist verblüffend: Seit 1892 - in 93 Jahren - gab es in Berlin und weiten Teilen Deutschlands nur 18mal weiße Weihnacht. Sie wird von den Meteorologen so definiert: "An allen drei Tagen, 24., 25. und 26. Dezember, nahezu durchgehend eine geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter, überwie-

Noch exakter sind die Weihnachtswetterforschungen seit 1924, 26mal (45,61 Prozent) "durchwachsen" ohne nennenswerten Schnee, 24mal (36,84 Prozent) grün (mild, teilweise Niederschläge als Regen) und nur elfmal (17,55 Prozent) weiß. Die Schneetabelle gibt Aufschluß, daß nur alle 5.5 Jahre seit 1892 die Natur zu den Weihnachtstagen ein weißes Kleid angelegt hat

So gab es zwischen 1906 und 1914 und zwischen 1915 und 1923 jeweils Abstände von acht Jahren zwischen den weißen Weihnachten. Weihnachten schoß das Wetter vielmehr manche Kapriolen. Beispiel 24. Dezem-

bäckehen" und eine rundliche Kopf-

form sind Merkmale des Kindchen-

schemas. Kleinkinder und auch Tie-

re, die dem Schema entsprechen, lö-

sen Schutz- und Fürsorgeverhalten

Im Völkerkundemuseum von Cam-

bridge haben die Forscher Kopf-

proportionen von ausgestellten Ted-

dys aus den letzten acht Jahrzehnten

vermessen. Hatten die ersten Bären

noch ähnlich ihrem natürlichen Vor-

bild lange Schnauzen und eine nied-

rige Stirn, so ist bis zu den heutigen

Exemplaren eine fast geradlinige Ent-

wicklung erkennbar, während der die Schnauzen immer kürzer wurden

und das Gesicht sich immer mehr

Geleitet wurden diese Veränderun-

gen von am Verkauf orientierten Pro-

duzenten und von Konsumenten, die

niedliche Kuscheltiere haben woll-

ten. Nicht nur rationales Handeln hat

das heutige Aussehen der Teddys ge-

formt, sondern ein Teil der biologi-

schen menschlichen Natur.

dem Kindchenschema näherte.

Celsius. "Nachweislich der wärmste Dezembertag seit 1830°, betont Schlaak.

Für Weihnachten 1899 kündigte der Wetterbericht des "Berliner Wetterbureaus" an: "Gelinder, bei mäßigen südőstlichen Winden, nachher Schnee." Den gab es auch, aber die weiße Pracht blieb so dünn, daß gerade noch die Kategorie "weiße Weibnacht" anwendbar ist. Anders war es im ersten Kriegswinter 1914. Als die Menschen am Heiligabend aufwachten, lagen in Berlin zehn Zentimeter, in den Gebieten östlich der damaligen Reichshauptstadt bis zu 23 Zentimeter Schnee.

Für 1924 hatten sogenannte "Mondtheoretiker" die weiße Weihnacht im Brustton der Überzeugung vorausgesagt - im Gegensatz zur amtlichen Wetterankundigung. Sie irrten. "Jedenfalls blieb es bei der schon erwarteten "grünen" Weihnacht, auch im Gebirge\*, zog damals die "Berliner Morgenpost" ihr festtägliches Fazit.

Eine über 100 Tage durchgehende Schneedecke, wie es sie im Winter

ber 1977. Da war Frühling – 15,7 Grad 1969/70 – auch über Weihnachten – in Berlin und Teilen Norddeutschlands gab, ist in den Archiven der Wetter-Propheten dick rot unterstrichen Der Schnee von Weihnachten war den Meteorologen früher offensichtlich auch nicht so wichtig: Über die Temperaturen existieren wesentlich detailliertere Aufzeichnungen. Kein Wunder, denn an der 1700 von Leibniz gegründeten Akademie der Wissenschaften in Berlin wurden von dem Astronomen Gottfried Kirch schon von 1701 an Wärme- und Kältegrade gemessen. Ihm verdankt man die Erkenntnis, daß im Jahresmittel das Jahr 1740 (in dem Friedrich der Große in Preußen seine Regentschaft antrat) das bisher kälteste Jahr seit 1700 war.

> Aber selbst scharfer Frost ist und wäre keine Garantie für eine weiße Weihnacht. "Der Zustrom kalter Luft aus dem Polargebiet oder der Sowietunion muß sich mit Tiefdruckgebieten vereinigen - dann schneit's." So einfach ist die Erklärung der Meteorologen. Doch in diesen Tagen bescheren uns zwar reichlich Tiefs, aber auch Warmluftfronten...

sten Erfahrungen mit. Die beiden an-

deren sind ein britischer Arzt und ein

australischer Funker. Die vier Män-

ner wollen in der Nähe der Ross-Insel

Damit will die Umweltschutzorga-

nisation nach eigenen Angaben gegen

die Rohstoffausbeutung, die Koloni-

sierung und die Militarisierung des

eisigen Kontinents protestieren. Au-

Berdem wollen die Umweltschützer

für sich einen Anspruch auf Mitglied-

schaft in der Konsultativ-Runde des

Antarktis-Vertrages und ein Mitspra-cherecht über die Zukunft der Ant-

eine Forschungsstation errichten.

### 18 Tote bei Grubenunglück in Polen

gradius stangs

اللغادة والمسترا

the grade and

west by

-127 WE

Mary also

in edit jan ensk

्रा । प्राप्ताः

a good.

 $\chi_{\rm color}(x,x)$ 

er en en en en

n, insulta filma m

والمرجوب

Contract to the Section of the Secti

igner til mint som

Commission of the Control

Agentia maziki

10 10 14 18 W

त्र , १५१औदापक

WIR

and the second

the Lessere

acit Herabada

bater their Lendoner Aut

See Selectaten derneit

tale The new long regreen.

See on Atlantile Um V

See mar Hammen reinge

the main annual bender fr

Ler Francose N

admien Mai henteremans

Japas Fusicalier des Ja

salit Auf Plats rate foly

Re Protest Ethiner-Lairse

mehematicen dens. chem

Speler Bernd Schuster !

then Dan Corbot outsides.

then Valle in Americal reac

Bluch von Mittwork .

Men Domerating fruh v

Lan Grai der zwolft

Skain erreichte.

Fulkatamaterich War

forther and 14 made.

Marted and American 12.

Außerdem le

Constille) von

whilet Von Her

m: Personalien und

de Josef Kristen unt d

oben - Am der Bah

tek: Die Stadt setzt

hen Marither in K

der Wolhnachtel

sticht Astachopen

ala Bancil

Tr Wort des Tagen

an die Redakte

ingen: they clean deer

En Lager, der nur a

and Maintain !!

bei hendrart werden, d

Better Erdstob ersel

Kriminalität

والمتعاولة والمناز والمتعاورين

regardanten der h

eggs - M. estetakler)

garder fictioners his

Exchang nach Hente

ong a tradición €

· 上於20289

कार्या अध्योजनीय के स्ट

 $_{i},_{i},_{i},_{i},$ 

Bei einer Methangasexplosion in einem Kohlebergwerk bei Walden burg in Schlesien wurden am Songtag mindestens 18 Bergleute getötet Die amtliche polnische Nachrichten agentur PAP berichtete, daß acht weitere Bergleute verletzt geborgen wurden. Die Explosion ereignete sich 200 Meter unter der Erdoberfläche in: einem Grubenbereich, in dem 26 Bergleute Maschinen warteten Das Unglück ist eines der schwersten in den letzten Jahren im polnischen Bergbau. Im November waren bei ei ner Untertageexplosion in Beuthen in Oberschlesien 18 Bergieute ums Le ben gekommen. In diesem Jahr fan. den bei verschiedenen Unfällen im polnischen Kohlebergbau minde stens 33 Bergleute den Tod.

### Coup geglückt

DW. Bonn Durch enge Zusammenarbeit deut. scher und ausländischer Behörden gelang es dem Bundeskriminalami (BKA), eine Rauschgifthändler-Orga. nisation zu zerschlagen, die Heroin von Thailand über die Bundesrepublik Deutschland nach Spanien schmuggelte. Das teilte gestern das BKA mit, das seit dem 1. November : 1985 gegen diese Organisation ermittelt.Insgesamt wurden zwanzig Tä. 🤃 ter, alle spanische Staatsangehörige, in Bangkok, Frankfurt und Madrid festgenommen und 7,5 Kilogramm Heroin sichergestellt.

### Zugunglück in Italien

dpa, Ferrara Bei einem Zugunglück in Mittelitalien kamen in der Nacht zum Montag sieben Menschen ums Leben. Neun Fahrgäste wurden verletzt, zwei schwer. Der Unfall geschah auf der Strecke zwischen Bologna und Ferrara, als im dichten Nebel ein Pesonenzug auf einen stehenden Güterzug auffuhr.

### Geiselnehmer angeklagt

AFP, Nantes we Mount of versions Die drei Geiselnehmer, die am Donnerstag im Justizpalast von Nantes 29 Menschen in ihre Gewalt brachten, wurden am Sonntag wegen Mordversuchs, Morddrohung und weiterer Straffaten unter Anklage gestellt. Die drei Angeklagten, darunter inten ein Marokkaner, werden in Frank- abradie in ein far Araci reich abgeurteilt. Marokko hatte sich 🕮 📖 🔌 geweigert, seinen Staatsbürger nach einer Auslieferung aufzunehmen.

Erstmals am Netz Als weltweit erstes Kernkraftwerk seiner Art speiste der Thorium-Hochemperatur-Reaktor in Hamm-(FORG), la litte Amelic Jentrop vor wenigen Wochen Strom ins offentliche Netz ein. Nach planmåßigen Revisionsarbeiten im Dezember wird der Reaktor Anfang 1986 immer mehr "hochgefahren", bis er seine volle Leistung von 300 MW erreicht hat. Die Hochtemperatur-Reaktortechnologie gilt als entscheidende Inno-Place of Theaters

technik, da sie Prozeßwärme industriell nutzbar machen kann: Dadurch werden sich in Zukunft ganz neue Chancen etwa für die Kohleveredelung und die chemische Indu-Fragen? Rufen Sie uns an.

vation auf dem Gebiet der Reaktor-

Informationskreis Kernenergie Heussaliee 10 - 5300 Bonn 1 0228/507226

# Im worde als erster S

### **ZU GUTER LETZT** arktis erwirken. In dem am 1. Dezember 1958 geschlossenen Vertrag verpflichten sich die Signatarstaaten Reiseunternehmen (darunter Australien, Frankreich, Japan, die USA und die Sowjetunion)

Schadenersatz leisten, wenn der Kapitan einer Charterfluggesellschaft unter anderem, regelmäßig Informaeinen Fluggast unterwegs unberechtigt von Bord weist", meldete die tionen über die Nutzung der Antark-"Süddeutsche Zeitung".

# Champagner und Karpfen,

In Frankreich wird am ersten Weihnachtsfeiertag abends das große Menü aufgetischt. Auch hier ist die Weihnachtsgans beliebt, ebenso Forelle und Lachs. Jacobsmuscheln und Champagner sind fast obligatorisch.

der, für die Weihnachten kein Fest der Besinnlichkeit, sondern des Feierns ist. Fast schon könnte man an Karneval erinnert werden, wenn die Christmas Crackers, also die Papierrollen mit den kleinen Knallern, losgehen. Mittags wird eine große Party gefeiert, zu der Freunde und Bekannte eingeladen werden. Es geht heiter zu, man trägt farbige Hüte, und natürlich darf der Turkey und der Plum-

Truthahn und Kapaun sind belieb: kandierten Früchten, nicht fehlen.

Die Belgier machen es äbnlich wie dekorativ ist

Auch am Weihnachtsfest zeigt sich. daß in Europa alte Traditionen immer mehr internationalen Verhaltensweisen weichen. Beim Festmenü läßt sich bei uns, wie auch in unseren Nachbarländern, eindeutig der allgemeine Trend zur höherwertigen Ernährung nachvollziehen. Wen wundert es dann noch, daß bei uns im Dezember im Durchschnitt 25 bis 39 Prozent mehr Fleisch verzehrt wird als in den anderen Monaten?

# WETTER: Mild und unbeständig

Lage: Atlantische Tiefausläufer grei- | beständig und für die Jahreszeit zu fen im Tagesverlauf von Westen her auf Deutschland über und führen milde Meeresluft heran.

Vorhersage für Dienstag: Von Westen her Bewölkungsaufzug und aufkommender Regen. Höchsttemperaturen 7 bis 10 Grad, Tiefsttemperaturen nachts nur wenig niedriger. Frischer Wind aus Weitere Aussichten: Weiterhin un-

Sonnenaufgang am Mittwoch: 8.26 Uhr\*, Untergang: 16.18 Uhr; Mond-aufgang: 14.30 Uhr, Untergang: 7.01

Sonnenaufgang am Donnerstag: 8.27 Uhr, Untergang: 16.18 Uhr; Mondaufgang: 15.08 Uhr, Untergang: 8.08 Uhr (\* in MEZ, zentraler

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Moutag, 12 Uhr (MEZ):

| Berim Bielefeld Brauninge Bremen Deutsmand Dressien Deutsmand Dressien Deutseldort Erbirt Essen Feldberg/S. Fiensburg Frankhurt/M. Freiburg Garmisch Greinwald Hamburg Hamaover Kalle Koblenz Kalle Koblenz Leipzig List/Syft | 7 be 6 bd 4 bw 7 5 be 5 bd 5 bw 5 be 6 bw 1 1 bw 8 be 6 bw 1 3 bw 6 bd 2 bd 7 be 6 bd 6 bw 6 bd 6 bw 6 bw 1 5 bw 6 bd 6 bw 6 bw 1 5 bw 6 bd 6 bw 6 bw 1 5 bw 6 bd 6 bw 6 bw 1 5 bw 6 bd 6 bw 1 5 bw 6 bd 6 bd 6 bw 1 5 bw 6 bd 6 bd 6 bw 1 5 bw 6 bd 6 bd 6 bw 1 5 bw 1 5 bc 6 bd 6 bd 6 bd 6 bd 6 bw 1 5 bw 1 5 bc 6 bd 6 | Minister Norderney Nürnberg Öberstdorf Passan Saarbrücken Stuttgart Trier Zugspätze Ausland: Algier Amsterdam Athen Barcelona Beigrad Bordesux Bozen Brüssel Bodapest Bukarest Casablanca Dubtin Dubruvnik Edinburgh | 7 bd<br>5 bd<br>4 bd<br>4 bd<br>7 bw<br>8 bd<br>7 bw<br>8 bd<br>7 bw<br>6 bc<br>11 be<br>8 bc<br>12 be<br>11 be<br>12 bw<br>12 be<br>12 be<br>13 bc<br>14 bc<br>15 bw<br>16 bc<br>17 bw<br>17 bc<br>18 bc<br>19 bc<br>11 bc | Heisinki Hongiong Innsbruck Istanbul Kairo Klagenfurt Konstauza Kopenhagen Korft Las Palmas Leningrad Lissabom Locanno Locanno Los Angeles Luxemburg Mailand Mailand Mailand Mailand Mailaga Mailorca Mookan Kcapel New York Nizza Oslo | 2 DR 18 wie 8 bw 15 be 15 be 15 bw 16 be 22 bw 16 bw 17 bw 18 bw 1 | rans Peking Prag Phag Phag Rhodos Rhom Salzburg Singapor Split Stockhohn Straffourg Tel Aviv Tolkio Tunis Vaccos Venedig Warschan Vaccos Venedig Warschan Zürich  bd - bedecht bw - Gaugut Gra haber, 18 - generati Ser - Schwestner, 2 - Schwestner, 3 - Schw | Gewitter, he-<br>Volteer, Ke =<br>rr, Rs = Reger-<br>Schneefall c.<br>So = Socilare- |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Vorhersagekarte für den 24. Dez., 7 Uhr  Hochdruckzehrum T Teidruckzehrum O wolkenlos C heiter                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |  |  |  |  |

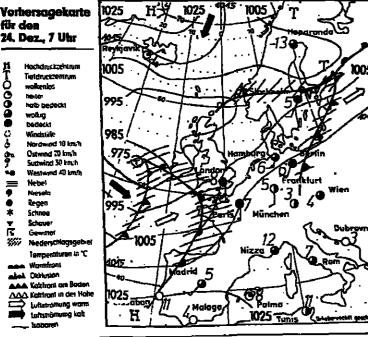

# Roosevelt war Namenspate für ein beliebtes Plüschtier

b sein Geburtsort New York war oder das schwäbische Giengen, läßt sich nicht mehr eindeutig feststellen, da es zwei unterschiedliche Versionen über seine Entstehungsgeschichte gibt. Möglicherweise sind beide wahr, und er hat zweimal das Licht der Welt erblickt. Sicher ist jedoch, daß er an diesem Weihnachtsfest zum 82. Mal wieder zahlreiche Menschen, besonders die kleinen, beglücken wird. Die Idee zum Teddybären, 1906 nach US-Präsident Roosevelt benannt, wird sowohl der Spielzeugfirma Steiff als auch einem Geschäftsmann aus Brooklyn zugeschrieben.

Obwohl es für seine Fortpflanzung nicht selbst verantwortlich ist, hat das Plüschtier seit seinem ersten Auftauchen im Jahre 1903 eine regelrechte Entwicklung durchgemacht. Sein Aussehen hat sich in 82 Jahren kontinuierlich verändert. Das hat das Interesse zweier Verhaltensforscher im englischen Cambridge geweckt.

Natürlich galt die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler nicht dem Teddy-

bären an sich. Vielmehr ist dies Produkt menschlichen Schaffens nur Mittel zum Zweck. Eigentlicher Forschungsgegenstand ist das menschliche Verhalten, besonders das angeborene. Die Arbeit der beiden Zoologen Hinde und Barden am Teddy liefert einen weiteren Hinweis dafür, daß das von Konrad Lorenz postulierte Kindchenschema" tatsächlich ein auslösender angeborener Mechanismus beim Menschen ist. Da erlerntes Hanübermäßig deln stark angeborene Reaktionen überla-

gert, ist ein Nach-

weis echten biologi-

schen Verhaltens

meist sehr schwer.

Ein kleiner Ge-

sichtsschädel mit

hoher Stirn, "Paus-



FOTO: SACHSE/HÖRZU

# "Greenpeace" gefährdet?

Minister warnte: Erhebliche Mängel in der Eiseängigkeit

JÜRGEN CORLEIS, Sydney Das Flaggschiff der internationalen Umweltschutzorganisation Greenpeace ist angeblich für eine Reise in die Antarktis ungeeignet. Der umgebaute Hochseeschlepper "Green-peace", der schon auf dem Weg zur Antarktis ist, soll erhebliche Mängel in der Eisgängigkeit haben, ließ der australische Wissenschaftsminister Barry Jones wissen. Er stützte seine Aussage auf ein Gutachten eines Experten aus Liverpool

Daß diese Nußschale sich in solch unwirtliche Regionen begibt, erscheint in der Tat vielen als riskantes Abenteuer. Das kleine Schiffchen wirkt winzig mit seinen 887 Bruttoregistertonnen. Die Skepsis der Kritiker erhielt "Nahrung" durch schlechte Nachrichten aus der Antarktis. Dort lag das dänische Versorgungsschiff "Nella Dan" seit dem 28. Oktober im Packeis eingeschlossen. Auch die zur Rettung entsandte "Icebird" war lange 20 Seemeilen von der "Nella Dan" entfernt im Eis gefangen. Das Packeis ist bis zu sechs Meter dick.

"Natürlich ist jede Expedition in die Antarktis ein Risiko", meinte Ralph John (28) aus Eschwege, einer der vier Greenpeace-Mitarbeiter, die ein Jahr lang im ewigen Eis des Südpols leben werden, vor seiner Abreise. Er will die Fischbestände für die Uni Marburg erforschen. Der Bio-loge sieht die Gefahren, wendet sich aber gegen das offenbar weitverbreitete Vorurteil, daß die Greenpeace-Aktion ein besonderes Risiko darstellt, weil sie von Amateuren geplant und durchgeführt wird. Er versicherte, daß der Leiter der

Beobachtungsstation und die für die Errichtung der Basis verantwortlichen Techniker Antarktis-Erfahrungen haben. Die Ausrüstung der Expedition entspreche ebenfalls den Bedingungen in der Antarktis.

Die Greenpeace-Station, eine doppelschalige Sperrholz-Konstruktion von 22 Meter Länge, sieben Meter Breite und fünf Meter Höhe, wurde bei Christiani & Nielsen in Hamburg gebaut. Dieser Hersteller hat bereits mehrere an der Antarktis-Forschung beteiligte Nationen mit Polarstationen ausgerüstet.

Als langjähriges Mitglied eines britischen Antarktis-Teams bringt Expeditionsleiter Gerry Johnson die mei-

tis auszutauschen.

Plumpudding und Panetone Europäische Festtagsmenüs: Alles, was gut und teuer ist

HANS OTZEN, Bonn

Die Weihnachtsbräuche sind in den westeuropäischen Ländern unterschiedlich, genauso wie die Frage, was man sich schenkt, und vor allen Dingen, was man ifit. Da gibt es Traditionen – wie bei uns den Karpfen zu Heiligabend, Gans oder Puter zum ersten Feiertag und natürlich das selbstgemachte Weihnachtsgebäck

Ganz anders dagegen die Englänpudding nicht fehlen.

te Gerichte zum italienischen Weihnachtsfest, die am ersten Feiertag gereicht werden. Und hier dürfen, wie bei uns das Gebäck, die Panetone, ein Weihnachtskuchen mit Rosinen und

die Franzosen. Hier schmaust man am ersten Feiertag: mit Austern, Hummer, Langusten, zwischendurch ein Sorbet. Aufgetischt wird auch immer der Bûche de Noël, ein schwerer Kuchen mit Buttercreme, der wie ein Baumstamm aussieht und auch sehr

